

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



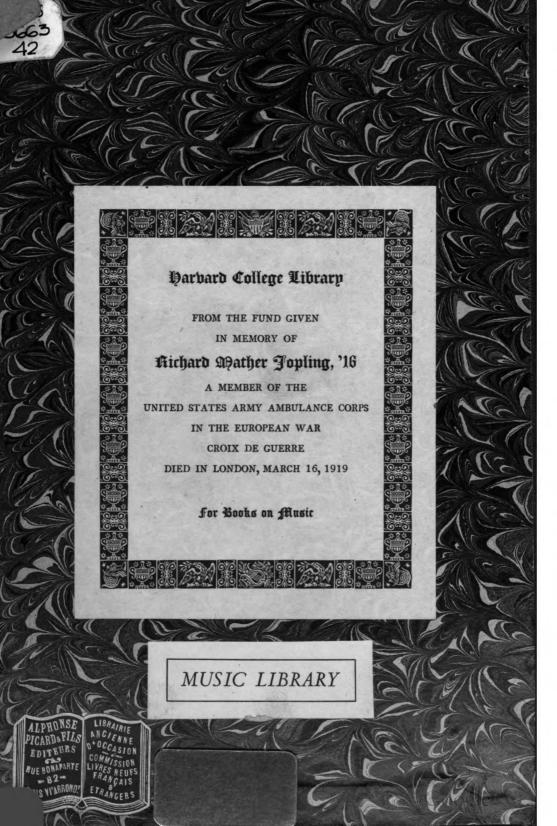



Die Meistersinger von Nürnberg.

Die

# Weifterlingen von Aurnberg.

#### Ein Versuch

jur Einführung in bie gleichnamige Dichtung Richard Bagner's.

Bon

Firang Muller, Ritter erfter Rlaffe bes Roniglich Bayerifden Berbienftorbens vom heil. Dichael.

Münden Christian Raiser 1869. Mus 864.1.937.9

JUN 14 1921 Depling fund

## Seiner Majestät

# Pudwig II.

König von Bapern

in allertiefster Ehrfurcht gewidmet

bom Berfaffer.

Digitized by Google

### Vorwort.

Die nachfolgende Monographie — im allerhöchsten Auftrage des Fürsten auf dem Baperischen Throne bearbeitet,
bem die Kunst, voraus die Königin der Künste: die
Boesie, mit ihrem Gipfel, dem Drama, erhöhtes Leben
verdankt, — die sechste Schrift des Verfassers siber
das künstlerische Schaffen und Wirken Richard Wagner's
überhaupt, wie über seine einzelnen dramatischen Dichtungen, betrifft die neueste Schöpfung des Meisters, in

welcher er ein Felb bebaut, bas feit lange brach lag und nach Befruchtung burch ben beutschen Genius für frisches Aufblühen verlangte.

Hingefehen auf die zur Zeit noch unermeßliche Größe des Wagner'schen Wertes und auf meine eigene geringe Kraft nennt sich meine Schrift einen Bersuch,
— nicht aus falscher Bescheidenheit, sondern mit Fug und Recht, aber auch mit der entsprechenden Pflicht, etwaige übertriebene Erwartungen herabzustimmen. Sie soll und kann nur einsühren, nicht aussühren; sie soll das gerade bei dem vorliegenden Stoff besonders nöthige Berständniß der mannigsachen Beziehungen der Dichtung, namentlich auch nach der kunsthistorischen Seite hin, vermitteln, und so zu ihrer richtigen Erkenntniß und Würdigung beitragen helsen.

Anfänge find's, die ich darbiete, vielleicht einigers maßen förderliche und hoffentlich zur befferen Nachfolge auffordernde, einzelne Steine zum Fortbau und allmäligen Aufban.

So wünsche ich meine Schrift betrachtet zu feben, wie sie baneben burchaus nur als einfache Darftellung, ohne allen gelehrten Charakter gelten will und gelten kann.

Die beigegebenen Anmerkungen bienen lediglich bem Zwed, Diejenigen, welche sich über die einschlagenden Gegenstände näher zu unterrichten wünschen, an höhere Autorität zu verweisen, als die meinige. —

Eine angenehme Pflicht erfülle ich schließlich, indem ich der verehrlichen Berlagshandlung B. Schott's Söhne in Mainz für die mit wahrer Liberalität mir geschehene Darbietung des Klavierauszuges und der Partitur des Werkes hiermit öffentlich meinen lebhaftesten Dank ausdrücke.

Beimar, am fünfundzwanzigften Auguft 1868.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

| 90   |     | 4     |           |          |      |      |       |      |     |    |     |     |     |     | Scite<br>I |
|------|-----|-------|-----------|----------|------|------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Bor- |     |       | _         | _        | _    |      |       | _    |     |    |     |     |     |     | _          |
| I.   | W   | inn   | eg efang  | . 4      | )i e | ifte | rg    | efa  | ng  | •  | •   | •   | •   | •   | 1          |
| II.  | R   | ichar | b Wagr    | ter's    | 3,   | ,Me  | eiste | rfin | ger | vo | n 🤉 | Rür | nbe | rg" | •          |
|      | 1.  | Einl  | leitung   | ٠.       |      |      |       |      |     |    |     |     |     |     | 139        |
|      | 2.  | Die   | Handlur   | ıg       |      |      |       |      |     |    |     |     |     |     | 146        |
|      | 3.  | Die   | Charakte  | re       |      |      |       |      |     |    |     |     | •   |     | 266        |
|      | 4.  | Die   | Tonbich:  | tung     |      |      |       |      |     |    |     |     |     | •   | 281        |
|      | 5.  | Rüd   | blick und | <b>6</b> | Hlu  | ıβ   |       | • -  | •   | •  |     |     |     |     | 503        |
| Anı  | ner | tu n  | gen:      |          |      |      |       |      |     |    |     |     |     |     |            |
|      | 8   | ı. zu | Abschnit  | t I.     |      | •    |       |      |     |    |     |     |     |     | 117        |
|      | ì   | ). zu | Abschnit  | t II     | •    |      | •     |      |     |    |     |     |     | •   | 525        |
|      |     | ٠.    |           |          |      |      |       |      |     |    |     |     |     |     |            |

## Minnegesang. Meiftergesang.

"Minnegesang — Meistergesang", so auch wohl könnte bie Schöpfung beißen, ber bie gegenwärtige Schrift gilt. Sie sind die beiden Pole der Dichtung, oder vielmehr der Quell, aus dem sie hervorsprudelt zu lebendigem Lauf.

1.

Mai und Minne, — Blüthenfülle, Blüthens buft. Das erwachende und erwachsende, aus Wurzel und Keim emporsteigende Sehnen, das Sehnen und Aufstreben nach dem blauen Aether des milden erquickens den Lichtes, nach neuem freien, frischen Entfalten in Fr. Waller, die Weisterssuger. Schmuck und Glanz, das freudige Bangen und Pochen der Brust in Blume und Baum, im Lerchentriller und Nachtigallenschlag, wie im Menschenberzen und Menschenston, das Weben und Weben in der ganzen aufsprießensden und aufjauchzenden Natur, ihr warmer jugendlicher Pulsschlag; — Mai und Minne: zwei kleine und doch so große Worte! "Es blüht das fernste, tiefste Thal, das Blühen will nicht enden", hier wie dort. Und es wächst, dieses Blühen, höher und schöner, je inniger und reiner es strebt, strebend ahnt und weiß, — ein unbewußtsbewußtes Regen und Wolsen. Lenzeswehen bis in die Wipsel hinauf; Lenzesnoth und Lenzessgebot! —

Mai und Minne; tein anderes Bolf hat ein schöneres Wort an Farbe und Klang, als jenes kleine, teines ein Wort, biesem gleich an Sinn und Gehalt.

Der ursprüngliche Dichter und Sänger von Mai und Minne (b. i. Herzensliebe) war das Bolf selbst, das auch seine Heldengesänge zuerst dichtete und tönte, hier aus dem Gemuth des Ganzen, dort aus dem des Einzelnen. In den Natursauten seines Liedes strömte es, ansangs mehr oder minder roh, dann immer gefüger, stets aber frisch und fräftig, seine Anschauungen und Empfindungen aus: ein Gesang, von allen Zweigen schallend, im wohligen Reigen auf grünem Anger und Rlee, unter der heimischen Linde, am rieselnden Bach, in der dustenden, sauschien Lausche.

Die Lyrik dieses Bolksliedes ist dem wirklichen, ich möchte sagen: dem erlebten und durchlebten Leben entkeimt, wie das Spos des Bolkes die Thaten seiner Helden besang. Was das ganze Bolk hier bewegte im Stolz auf die Größe, im Mitgefühl an den Schickssalen seiner Fürsten und Helden, Bein von seinem Bein, Fleisch von seinem Fleisch, — das bewegte es dort, auf dem stilleren Felde der Empfindungen und Gefühle des Einzelnen, die ihm aber nicht allein zu eigen, die er mit dem Andern theilte, gleichsam das Geäder, das in Einem Herzblute den Quell seines Flusses hat.

Dieser urkräftigen Anfänge bemächtigte sich die allgemach auftauchende Kunst, das Kennen und Können, das bewußtvollere, mildernde und klärende. In den wilderen, aber durch und durch gesunden Stamm senkte sie ihr veredelndes Reis zu vereintem Wachsthum, — auch sie in ihrem Bildungsgange ein Kind der Zeit, aus der Kindheit zur Jünglings = und Manneskraft sich heranhebend, um zuletzt das allgemeine Loos der Schwäcke zu theilen; dis dann, im 14. Jahrhundert und den beiden folgenden, das neu erwachende, aufstrebende und sich ausdehnende Bolkslied mit seiner Einfalt und Kraft wieder in seine Rechte eintritt, nicht ohne Befruchtung von dem Elemente der Kunst, keineswegs indeß ein Nachklang des abgestorbenen Kunstgesanges.

Die Liebe aber, so alt wie die Belt, bas erfte,

tieffte und beiligfte Gefühl, bas nicht blos bie irbische, auch die himmlische, die verklärte Liebe umfaßt, die man wohl in bem Worte: Marienkultus zusammengreift, - wie hatte bas Lied sie nicht voraus feiern follen aus dem Munde des Bolkes selbst, von den Lippen feiner beften Gobne, feiner Bertreter, feiner Organe, in hunderten von Tonen und Beifen? ja das Liebeslied "die Blume ber Lprik." Wenn "Strom und Bache vom Gife befreit find, ber alte Winter in seiner Schwäche fich in raube Berge gurudgezogen", bann öffnen und erweitern fich bie Bergen. Mit bem sonnigen Lenze zieht bie junge Liebe wieber ein, mit der schwellenden Knospe das Wonnegefühl des neu rinnenden Lebens, mit bem erfrischenden Grun bes Blätterbaches, mit bem Blumenhauch und bem Bogelgefang in Bezweig und Bipfel bie Boefie ber Minne. Leng und Liebe, - bie beiben find Gine. Gine Belt, ber Jugend Angebornif, ibr ewiges Erb und Gigen.

Geschriebene Urkunden über das Singen von Liebesliedern verlassen uns dis zum achten Jahrhundert. Die erste, die frühere Urkunde war der tönende Mund. Der weltliche Gesang war da vor aller Schrift (und daß er da war, zeigt uns zum Ueberfluß geistliches Berbot in jenem und dem folgenden Jahrhundert), wie denn heute noch Mancher dichtet ohne Buchstaben. Ein solcher Dichter, ein geistiger Enkel Walther's von der Bogelweide, zieht in unserer Dichtung, die wir beschauen

werben, von seiner Burg hinab in das Thal, wie einst seine Ahnen aus dem engen Burgraum hernieder in Feld und Wald zu Spiel und Tanz gezogen sind, — hinein in eine freie Stadt, im Geleite des jugendlichen Aethers und Herzens, des frischen Geistes, und singt dort seine Minnelieder.

"Bom Anfang bes elften Jahrhunderts, wenn nicht älter, ist jener Liebesgruß an Ruodlieb, — Mönch zu Tegernsee —, in welchem, mitten aus dem Mönchlatein, Lieb und Laub, Wonne der Bögel und Minne deutsch und volksmäßig hervordrechen." (In einem der erhaltenen Bruchstücke des Gedichtes "Ruodlieb" fragt ein Bote, der für Ruodlieb auf Brantwerdung ausgesschickt war, was die Schöne diesem antworten lasse? "Bon mir aus treuem Herzen — lautet die Antwort — sag' ihm so viel Liebes, als jest komme Laubes; so viel der Bögel Wonne, sag' ihm meiner Minne; so viel Grases und Blumen, sag' ihm auch der Ehren!) 1)

"Die dürftigen Anzeigen des ehemaligen Liebesliedes im Bolte setzen sich lange nicht bis zu dem Zeitpunkte fort, von welchem an, um die Mitte des zwölften Jahrhunderts, der ritterliche Minnegesang in aufblühender, fast zwei Jahrhunderte fortwuchernder Fülle sich entfaltet. Dieser Minnegesang ist Kunstbichtung im Geist eines einzelnen Standes, er ist aber zugleich das bedeutendste Zeugniß von der volksmäßigen

Unterlage, bie auch ihm nicht mangeln konnte, von ber Beschaffenheit eben jenes vorangegangenen und sonft nur außerlich angezeigten Bolksgefanges. Die An= Inupfung an letteren vermittelt fich burch bie einfache, felbst im Reime noch unvollkommene Form und die sinnliche Frische ber ältesten Minnelieder, wie sie unter ben Sängernamen Rurenberg, Aift u. a. auf uns So fünstlich ber Minnegesang sich gekommen find. weiterbin ausbilbete, so blieb ibm bennoch ein Babrzeichen angestammter Natürlichkeit in ber balb tiefer empfundenen, bald herkömmlich fortgeübten Berfetung ber inneren Stimmung mit ben Banblungen ber Jahreszeit. Sein überreicher Liebervorrath tann in biefer Binficht auf wenige Grundzuge gebracht werben. Das Einfachste ift, wenn ber Sanger sich freut und zur Freude aufforbert, daß die glückliche Zeit des Frühlings und ber Liebe wieder angebrochen, fobann, wenn er bas Scheiden biefer schönen Tage betrauert, überhaupt wenn feine Gemuthsstimmung mit ber Farbe ber Jahresgeit gufammentrifft. Gine zweite Beife beruht auf bem Gegensate, wenn ber Liebenbe in ber lichten Beit trauern muß, ober in der trüben sich glücklich fühlt, und biefes geht endlich babin über, bag er, einzig in feiner Liebe befangen, fich über die Jahreszeit und ihren Wechsel ganglich binwegsett, aber auch bierbei noch bes Naturlebens jum Biberhalte bedarf. Im reinen Stile biefer Minneweisen wird auch auch aller

Aufwand ber Darstellung, aller Preis und Schmud ber Geliebten lediglich ber heiteren Frühlingswelt entnommen; die schöne Frau selbst ist die edelste Blüthe, die rechte Maienrose, alle Reize der Jahreszeit warten auf sie und vollenden sich in ihr, erst in der Liebe wird die Lenzeslust vollkommen."

Der achte Minnegesang ist Frauenkultus. Das Herz bes Sängers in seiner Jugenbfrische huldigte bem Beibe mit jener Innigkeit und Zartheit, ja, Schüchternsheit, mit jener Tiefe und hingebenden Treue, wie sie so nur dem deutschen Gemüth als Grundzug eignet.

"In dien dingen (ir tugende und ir fcone) ich ir bienstman und ir eigen was bo", singt Beinrich bon Morunge. Es ist bas Urgefühl ber Germanen, bag in bem Beibe etwas Beiliges fei, - fagt Immermann, das sanctum et providum des Tacitus. Und wenn nach ber Edda Freia (Frouwa), die erfreuende, milbe Göttin, bie Göttin ber iconen Jahreszeit, bes Frühlings, ber Jugend und Schönheit, jugleich Göttin ber Liebe ift, wenn fie als folche ben Minnegesang liebt: fo find in biefer Ginheit von Frühling und Minne bie beutsche Anschauung und eine eigenthümliche Seite bes beutschen Wesens ibealisirt. Die äufere Ratur befruchtet bie innere, bas Gemuth bes Sangers, wird mit ihm Eins. Ift auch ein Gemeinsames bes provenzalischen und bes beutschen Liebesliebes namentlich barin vorhanden, daß die Natur, die Jahreszeit mit ihrem Wechsel und Wandel ihre Empfindung gleichsam abspiegelt, wie denn beide überhaupt auf einen älteren Bolksgesang zurückleiten: — die Auffassung der Natur ist, nach Uhland's Ausdruck, nirgends mit solcher Neigung, Frische und Gründlichkeit durchgeführt, als bei den deutschen Sängern, und in dem Kern ihres Charakters sind beide, jene erregte und leidenschaftliche Troubadourpoesse und diese milde Minnepoesse, wesent-lich verschieden. 3) So ungleich Charakter und Sitte, so ungleich die Boesse.

3m erblühenden Minnegefange waltete eine eigenthumliche Runft. "Und boch mochte man in gewisser Sinfict biefe Boefie fein Eigenthum ber Dichter nennen. Unter anderen ift offenbar, daß nie eine Poefie frauenhafter gewesen, als biese war, mit ihrer unermüblichen Blumenliebe, mit ihrem stillen Glanzen. Wer wollte noch Zweifel tragen, bag in bem Gemuth ber Frauen bamals gang eine folche Welt gestanden und taufenb folder Rlänge erklungen baben? Belde Bergenliebe werben fie fich in all' ihrer Beimlichkeit erbacht, welches Bergenleid geklagt haben, garter als es je ein Mann Auszusprechen fiel aber jenen niemals bei. ihr Leben blieb ihr Dichten und Trachten, ihre Ohren öffneten fich ben Liebern mit Dant und Glauben, welche bie Männer, als einzige Pfleger ber Boefie, vor ihnen fangen." - Go ichilbert ein beutscher Meister, 4) in wenig Bugen icon und ericopfend, nach beiben Seiten gerecht, bas Wesen bieser Dichtung und ihres Gegensftandes, bes innig verschwisterten, in einander aufgebensben Subjektive Dbjektiven.

Nicht ist hier Ort und Zweck, dem Minnegesang eine eingehende Betrachtung zu widmen, seinen Gang hinan und hinab, seinen ganzen Lauf und Berlauf nach innen, nach zeitlichen und lokalen Berhältnissen gründlich zu verfolgen, so dankbar und anziehend auch der Borwurf.

Der früher, im ersten Decennium bieses Jahrshunderts, zwischen bedeutenden Männern — Jacob Grimm (damals Kriegs-Sekretär in Kassel) und B. J. Docen in München — entbrannte Streit über das Berhältniß des Minnegesanges zum Meistergesange, über die Fragen: ob Minnegesang und Meistergesang mit einander im Zusammenhang, verschwistert, oder ob von einander verschieden? <sup>5</sup>) ist seit Jahren im Besentlichen zu Gunsten der ersteren im Grimmschen Sinne entsschieden.

Nur in kurzen Grundlinien können die einschlagens ben Gesichtspunkte und Beziehungen andeutungsweise hier zusammengefaßt werben.

Der Minnegesang hatte seine Meister, b. i. meisterlichen Sänger, hervorleuchtenbe, tonangebenbe Mufter, ben Jüngeren Lehrer und Autorität.

Schon die in wenigen Jahrzehnten des zwölften Jahrhunderts — des Blüthenalters der mittelhochbeutschen Boesie, mit einem Theile des folgenden —

ausgeprägten Runftgefete, bie, bei aller Beweglichkeit und reicher Abwechslung, geglieberten Formen bes Befanges, aus einer Beit, wo ber Minnegefang in ber Sonne bes Ritterthumes wuche, erstartte und feste Bestalt gewann, wo bie Sangestunft eine bofische marb. wo die ritterlichen Dichter vor den Großen: ben Fürften, Grafen und Eblen, ihre Lieber fangen, - biefe Befete weisen barauf bin, bag "Erbschaft und Lehre" bas Amt bes Gefanges fortpflanzten. Ja, bereits bie Bolkspoesie, aus beren Schoofe ber bofifche Sang entfprof, bas Boltsepos mit feinem ftarten Gefüge, giebt jenen Sat naturgemäß an die Banb. Erbichaft und Lehre aber bebingen, jene bie Fortpflanzung, biefe bie Unterweisung und Nachahmung. "In der Lehre liegt die natürliche Berehrung bes Alters, in bem Stanbe bie natürliche Erbschaft ber Jugend." 6)

Sobald ber Gesang aus der Robbeit in die eble Sphäre der Kunst emporsteigt, die Naturlaute kunst mäßige werden, das Singen einem durch Anlagen und Bildung bevorzugten Stande zu eigen wird, zum Beruf für's Leben, tritt das Gesetz gegliederter Fortbildung und Entwicklung in sein besonderes Recht. Das Können verlangt voraus Begabung, dann Uebung und Fortsschreiten auf dem Grunde der Regel nach Sache und Form. Die Begabung geht mit dem Drange nach Höherem, mit dem Wachsthum an Ersahrung Hand in Hand. Je größer jene, je weiter diese. Die Bes

gabten und Erfahrenen — Die Anserwählten und Gereiften — sind die Meister, welche nach dem auch geistigen Gesetze ber Schwere die Jüngeren anziehen, die sich, theils von innerem Berufe getrieben, theils wohl auch aus Rücksichten nach außen, um die Meister schaaren, zu ihren Füßen sitzen, von ihnen Lehre und Unterweisung zu empfangen.

So ift es ficher bamals ebenfalls gewefen. geistige Drang, die Noth bes Lebens führten auch bamale bie noch Unerfahrenen, nach Ausbildung, Ehre und baneben nach Sicherstellung ber Erifteng in bevorjugterer Lebenslage burftenben, ju bem Site ber Erfahrung, ber ausgebilbeten Runft. Der Ganger, ber an ben boberen Stätten ber Bofe und Burgen seines Berufes mit Erfolg in aller hinficht warten wollte, mußte lernen, um fingen und fagen ju tonnen, um fo mehr lernen, je einheitlich : ungetrennter bie Runft bes Singens und Sagens zu jener Zeit mar. - aber von Mund zu Mund und Ohr erschien besto unerläflichere Bedingung, als bas Geschriebene nicht felten mangelte, ja, die Runft bes Schreibens felbft ben beften Dichtern (Bolfram von Efchenbach, Ulrich von Lichtenftein bienen nur als bie befanntesten Beispiele) baufig gebrach.

Der grüne Baum bes Kunstlebens schlug so meist unmittelbar seine Wurzeln und wuchs heran zu fruchtbarem und lohnendem Entsalten, bas in dem Maße sich nach innen und außen gedeihlicher gestaltete, als die Neigung der Mächtigen, der Förderer und Schützer, zur Gesangestunst größer, ihr Sinn dafür empfänglicher war, für die holde Kunst, die, im innigen Verein mit dem Franendienste, auch dem Herren- und Gottesdienste huldigte, und so die Liebe, die Treue und die Ehrsurcht zu Einem Blüthenkranze wand. Und jener Baum, der diese Blüthen trieb, ward zumeist auch ein "goldener."

Mochte ber Meister, ber Unterweisenbe und Unleitenbe, in ber früheren Zeit und vielleicht noch in ber entscheibenben Cpoche Beinrich's von Belbede - zweite Balfte bes 12. Jahrhunderts - (bee Sangers, ber in jener berühmten Triftan = Stelle Gottfried's, B. 4736 bis 4741, "bas erfte Reis in benticher Bungen geimpft, bas ben Aeften entsprungen, von benen' bie Blumen tamen, baraus bie Meifter nahmen ben Sinn gu schönem Funde") - mochte er auch bamale fich felbft nicht immer ausbrudlich "Meister" nennen, ober allgemein und ftets ober burchgebenbs fo genannt werben, wie später ber burgerliche Sanger gegenüber bem ritterlichen ("Berrn") -: er war es ber Sache nach, galt mit Recht als folder, benn er batte Stoff wie Form bemeiftert und pragte fie nutbringend für fich, für feine Jünger aus, im Bewuftsein bes Befites ber höberen geistigen Rultur, bes ihr angehörigen Runftgemäßen, im Begenfate bee bamale weniger geachteten Bolkefingene. Und wie auf ben Stand als solchen, so blidt ber jum Meister geworbene Schüler, ber sich rühmt, Singen und Sagen gelernt zu haben, wenn er auch, wie Heinrich von Morunge (14, 1; Hagen's Minnesinger I, S. 125) ,,burch Sang zur Welt geboren ist", so blickt er auf seine alten Meister mit Stolz zurück, mit Dank und Liebe.

Als ber alteste Meisterfinger, vornehmlich nach bem erwähnten gewichtigen Beugniffe Gottfried's, barf Belbecke bezeichnet werben: ber Bater, ber Altmeister ber "Meister", — wie er benn auch in ber alten Beingartener Sanbichrift und in ber Nachschrift ju feiner Meneis ausbrudlich "Meister" genannt wirb. Der war ber Begründer ber Gefangestunft, die ohne Meisterschaft fich nicht benten läßt. Sie Alle haben von ihm gelernt, gingen in feine kunftvoll geordnete Schule und erstartten jum Fortseten und Bollenben bes Meistergefanges an feinem Borgange, feiner Un-"Frühere Meisterfinger haben bor ihm nicht regung. gelebt, bamals ftand ber neue Gefang auf und gleich in bebeutender Menge ba, indem ibm feine Lieblichkeit eine allgemeine Theilnahme und Nachahmung erweckte. Regel und Meister gab es mit bem Ansang bes breizehnten Jahrhunderts genug." (Grimm.)

Es konnte nicht fehlen, daß mit dem Fortschritt bes Minnesanges nach Maßgabe der Begünstigung von außen, der inneren Erstarkung, Beredelung und Bersfeinerung, einerseits das lebendige Berhältniß ber

Lebrenben zu ben Lernenben zu einem immer geordueteren fich gestaltete, in eine Urt von Runftschulen im weiteren Sinne überging; andererseits bie mehr ober weniger unmittelbaren Begiehungen ber Dichter zu einander fich inniger und enger schloffen, wozu die Aufmunterung ber größeren und kleineren Bofe bas ihrige wesentlich beitragen nußte. Denn biefe verfammelten um fich bie Tüchtigsten, mar es auch nur auf fürzere, vorübergebenbe Beit, fich ber Runft mit verständnifvoller Bingebung freuend, ben Sang ju einem "hofelichen" erhebend, beffen bie Dichter fo vielfach rühmen. Und wenn auch bie Meifter Dichter außerlich nicht eine feste, formliche Gefellichaft bilbeten: fie waren Genoffen, fühlten fich als folche, felbst mo fie fich befampften. Auch ba fangen fie nach gleicher, gemeinsamer berkomntlicher Runftregel, ju Chren ber Runft, ihrer Gonner und Befchüter.

Wer wollte leugnen, daß jenes berühmte Singen der Dichter, der edelsten und besten, auf der schönsten Burg Thüringens, der schönsten einer Deutschlands, — der Wartburg — vor einem der kunstsinnigsten Fürsten, dem Landgrafen Hermann, und seinem Hose zu Ansang des 13. Jahrhunderts, jener poetische Wettstreit, der Gesang von Meistersingern war? Es ist dies, wie das älteste bekannte, so das hervorragendste Beispiel eines meisterlichen Dichtervereins, und wird, obschon ohne Gleichen an Gehalt und Glanz, schwerlich allein dagestanden haben.

Die Sonne ber Iprischen Boefie hatte in ber aweiten Balfte bes breizehnten Jahrhunderts ihren Benith überschritten und neigte gegen beffen Ende bem Nachdem bereits das genannte Jahr-Untergange zu. bunbert ben Berfall ber Poesie burch bas immer größere Borwiegen ber Form über ben Stoff und Gehalt borbereitet und beutlich angezeigt batte, trat er, biefer Berfall, im vierzehnten immer mehr bervor. frühere rege, fougende Sinn ber Grofen für Dichtung ermüdet allmälig und weicht ber von außen dufter= . verhängnigvoll einbrechenben, immer weiter auftedenben Robbeit und Berwilberung. Das Blüben und Fruchtentfalten enbet, ber Frühling und lichte Sommer schwinden; ber Berbst funbet fich an, tritt berein, mit einzelnen Blumen noch (Wizlav - Fürst von Rügen -, Frauenlob, Hablaub 2c.), bei welkenden und herabgewebeten Blättern, bis ber Winter bie Debe vollenbet. "Löubere rifen (bas Laub fällt) von ben boumen bin ze tal; bes stan bloz ir este, - ber winder ist so tal" - fingt Biglav (Minnefinger 3, S. 85, XVI) von ber Natur; man tann es icon auf feine Zeit bilblich anwenden, wie bas Wort Schent Ulrich's von Binterfteten (X, 1; XXVI, 1; Minnefinger 1, S. 151, 161): "winter hat bag megger bi bem hefte", und: "beibe, walt und anger, wol bekleit, bin ban sich entbloezet, best min klage."

Die aufangs mehr ober minder schüchternen Rlagen

ber Dichter über abnehmenbe Aufmunterung, über Rargbeit ber Schützer wachsen, werben trauernber, lauter Daneben ungemeffenes Lob ber Fürften und greller. und Berren zu Wiedererlangung von Gunft und Gabe. Bergebens. Auf burrem Boben, in rauber, eifiger Luft fann die Blume ber Runft nicht mehr gebeiben. Dichter verstummen endlich, ziehen sich in ihre engere Beimat und in die stillere Belt bes Gemuthes gurud und flüchten binter bas Formale, von bem fie fich überwuchern laffen, wohl auch außerlich bie Berbinbungsfaben für bie Beziehungen zu einander auf Grund bes Formalen, bes Ceremoniellen festigenb. Ritterthum und Boefie, die geistige Rraft, find abgestorben und laffen fich burch beiligen, gelehrten und lehrhaften Gefang und Spruch nicht wiederbringen, noch erfeten. "gute Ebelgesang" ber alten Ritter und Meister ift dabin. Die jetigen Meifter wenden fich an bas Burgerthum, in Die Stabte, wo namentlich bas fünfzebnte Jahrhundert fie, ju Gefellichaften, ju Bereinen ichon jufammengetreten, bie Reimfunft ausüben, bie fpateren Singfoulen anbahnen und vorbereiten fieht.

Wir sind an der Schwelle des eigentlichen "Meistergesanges" angelangt, einer von der früheren im Kern und Gehalt verschiedenen und doch ihr nicht fremden, nicht unvermittelten Erscheinung. —

Ueber bie Dufif ber beutschen Minnesinger besitzen wir eine eingebenbe schätbare Abhandlung von

E. Fischer in von der Hagen's großem Werke "Minnessinger", (1838) vierter Theil, S. 853—862, auf welche hier nur verwiesen werden kann. Es enthält auch dieses Werk dreißig Sangweisen der bedeutenden Jenaer Handschrift, S. 775—844, sowie Sangweisen Rithart's aus Hagen's Handschrift, S. 845—852.

In ber Beilage folgen (I und II) in moderner Notenschrift mit beigefügter Barmonisirung zwei Lieber Wizlav's (13. und 14. Jahrhundert),7) die, gegenüber ben früheren Minneliedern in dem recitirenden Tone bes Gregorianischen Gesanges, worin, nach ausammenfaffenber Charafteriftit, bie Dichtung mit ihrem Bers und Metrum in ben Vorbergrund tritt und vom Befange nur Salt und Färbung empfängt,8) - in die volksthümliche Liebesmelobie übergeben. Zwei andere schöne Lieber bes Wolkensteiner's (Graf Oswald von Boltenftein aus Tirol), eines Genoffen Sugo's von Montfort (1357-1423) in bem, wenn auch frucht= losen, Ringen nach Wiederbelebung ber Minnepoefie, eines noch frischen Epigonen bes Minnefingerthumes (1367-1445), 9) beffen Zeit schon ber bes neu erwachten Bolksliedes angehört, Dichter und zugleich Tonbichter, - giebt aus ber Banbichrift ber Biener Hofbibliothet Fortel's Allgemeine Geschichte ber Musit, Band 2 (1801), S. 763-766.

2.

Das Sinken ber politischen Macht bes Reichsoberhauptes, ber Berfall bes Ritterthumes und bamit Rusammenbangenbes batten auf ber anberen Seite ben Aufschwung ber Städte im Gefolge. Ein absterbenbes - ein aufleuchtenbes Leben. Die Mauern biefer Stäbte, beren rechten Grundstein Beinrich ber Kinkler gelegt. waren berangewachsen ju Schut und Schirm bes regen, betriebfamen und fruchtbringenden Bürgerwaltens. Mit bem wachsenden Wohlstand, mit der sich immer mehr . ftablenben Rraft, burch beren Erprobung bas Gelbftgefühl fich beben mußte, jog bie Bilbung in bie ftabtischen Raume weiter und weiter ein, gewann tieferes und breiteres Feld. Das 14. und 15. Jahrhundert faben bas Blüben ber bilbenben Rünfte: Baufunft und Malerei, in ben schützenben Mauern, wo ihr natürlicher Boben und Sit. Die bilbenben Runfte gingen mit bem Banbel und Gewerbe, mit ber prattischen Richtung überhaupt, Sand in Sand, genährt und veredelnd. Auf biefen Befilden überall fproffendes Leben, fruchtbares Bachsthum, jugenbliche und mannliche Rraft, Streben und Thaten.

Das ältere Geschwister aber jener Künste, bie Poesie, wie sie vorher geherrscht, hatte ihr Jugende und Mannesalter vollendet, sie war mächtig vorausgeseilt und nun zur siechen Greisin geworden. Der

jetige, unter einer weniger milben Luft andere Pflanzen treibende, andere Früchte zeitigende Boben in den städtischen Mauern war für sie nicht geeignet, neue Nahrung zu schöpfen, eine zweite Jugend zu gewinnen. Der volksthümlichen Dichtung blieb es, wie oben anges beutet, beschieden, die Erbschaft der hösischen anzutreten, um sie in ihrer Weise zu verwerthen.

Und bennoch gewahren wir auch hier jenen Grundsug des deutschen Wesens, hier in dem gealterten Reiche dieser Kunst: die stille Treue, die Stätigkeit, das Festhalten an Ueberkommenem, — der sich wieder im Schoose des Bürgerthumes bewährt.

Das beutsche Gemüth verlangt Einkehr in sich und Austausch seiner Regungen, verlangt es boppelt im Getriebe des bewegten äußeren Lebens, aus dem es nach jeweiligem traulichen Zusammenwohnen mit Gleichs gestimmten sich sehnt.

Wo hätte aber biese Gemeinsamkeit ein nahrenberes Element, als im Singen und Sagen?

Der Bürgerstand hatte, vermöge seiner Beziehungen nach außen und seines Bildungsgrades, nicht vergessen, daß der Gesang auf deutschem Boden heimisch. Er war auch ihm lieb geworden und geblieben. Mochten auch die äußeren Berhältnisse, welche den hösischen Gessang hervorgerusen und ausgebildet, ihm ein sesteres Gefüge nach Inhalt und Form verliehen hatten, gessehwunden sein: den Bürger von Intelligenz, Gesittung,

von mehr, als bem gewöhnlichen Handlangergeiste, brängte es, bem Gesange, soweit er konnte, eine Pflegesstätte zu gewähren und zu sichern, angesichts ber politischen Wirren, gegenüber der Zerfahrenheit und Unerquicklichkeit der Zeitströmung. Das Auferbauen des materiellen Wohlstandes sollte und konnte das innere Anserbauen nicht ausschließen. Beide hatten ihre Rechte; nur daß jenes auf frische Grundlage sich stügte. Wit welchem Stoffe das letztere sich befruchten werde, nachs dem der Geist der Poesie sich verslüchtigt hatte, — das war freilich eine andere Frage. Genug: Rücklick, Angedenken und reger Wille sehlten nicht neben dem eigenartigen Bedürsniß, je nach Natur, Erziehung und Sitte, unter dem Einsluß der Zeit.

Was vordem in den Händen von Meistern des Gesanges gelegen und Früchte getragen, dem stilleren, seelischen und geistigen Leben Reiz, Nahrung, Halt und Haft gegeben hatte, — warum sollte es sich nicht fortspstanzen und weiter wirken, wenn auch nicht in gleichem Glanze, wenn auch nicht auf demselben ergiebigen Boden, in derselben jugendlich frischen Luft, wenn auch in beschränkterem Umfange? War ja bereits in jeuer früheren Zeit die Gesangeskunst zu einem guten Theile von bürgerlichen Meistern vertreten gewesen.

"Nirgend hatte ber finkenbe Meistergesang so lange gehalten, wenn er nicht in die beutschen Städte gelangt ware, wo die wohlhabenben Burger es sich zur Ehre ersaben, daß fie die Runft einiger ihrer Borfahren nicht ausgeben ließen, und bald mar fie burch eine Menge Theilnehmer in Ausehen und Formlichkeit gesichert. Man bat eben in ber Unbehilflichkeit bes fpateren Deiftergefanges ben alten Urfprung nicht gefeben. Erscheinung murbe une unerklärlich fallen, wenn wir nicht auf die erfte Bluthe bes Minnegefanges gurud= Denn je fefter, tobtenber etwas Unaeben könnten. angehangen wirb, besto herrlicher scheinbarem | fraftiger muß bie Grundlage gewesen fein, und obne Entzückung im Anfang ließe fich nicht begreifen, mit welcher Schen ein Bolf ben leeren Dogmen eines Glaubens treu bleiben kann. Der Meistergefang, im 14. ober 15. Jahrhundert als etwas Eigenthümliches erstanden, ware ein Rind ohne Jugend, und bie ganze Beschichte biefer Zeit konnte uns nirgends seine Bunbergeburt beutlich machen. Bielmehr ftogen wir allerseits an eine eigentliche Mitte, welche auf Früheres und Späteres hinmeist und unfere Renntnig von beiben erst vollständig macht."

Diese Sätze Grimm's 10) beruhen auf der allgemeinen Wahrheit, daß in dem Entwicklungsgange des deutschen Kunstlebens eine innere Verbindung aller Bestandtheile desselben von Anfang an fortläuft, welche in der Betrachtung nicht aufgegeben und aus dem Auge gelassen werden kann, wenn die Anschaulichkeit des Naturgemäßen in dem Zustande eines Zeitalters nicht

verloren gehen soll. Minne und Meistergesang sind hiernach ebenfalls Eines Ursprungs und beide an densselben Grundzügen kenntlich; beide Kinder eines natürslichen Geistes und Lebens. Nur dadurch, daß des Bolkes Gefühl, Glauben und Anhänglichkeit am heimatslichen Voden erstarkten, konnten sie gedeihen: aus dieser Wurzel zogen sie ihre Nahrung. 11)

Das Gesetz organischer Einheit im Bereiche bes Geisteslebens läßt sich auch in ber Beziehung bes nun auftretenden, späteren Meistergesanges zu dem älteren nicht verkennen. Auch in jenem, wie in diesem waren es Meister, welche die Jüngeren anzogen, belehrten, unterwiesen und wieder zu Meistern — in ihrer Art — machten.

Jenes Festhalten und Weiterstreben aber ist eben so naturgemäß an sich, als erfreulich und rührend, ist um so anerkennenswerther, je weniger fruchtbar ber Boben, je größer also die Mühe, ihn empfänglich zu machen, empfänglich zu erhalten.

Denn die jest verkommene Poesie nimmt einen anderen Charakter als die frühere an, die frei, frisch, zwanglos und schwunghaft ihre Flügel entfaltet hatte.

Die vormalige leichte und fräftige, ja kuhne Beweglichkeit des Gefanges, der mit dem reichen Inhalte die Anmuth und Schönheit der Form paarte, machte ber Bedächtigkeit und Schwerfälligkeit des bürgerlichen Elementes, der weitere Gesichtskreis dem engeren nach Inhalt und Stoff Plat. Die mit ängstlicher Pietät festgehaltene Form, welche ber Hauch bes Geistes nicht mehr beseelte, wurde starrer und verknöcherter, zur Spielerei eines Muskatblüt und Michael Beheim (Dichter von Gewerbe aus dem 15. Jahrhundert, so genannte Gehrende, denen die Kunst Erwerbsmittel war, Schatten eines Ueberbleibsels jener älteren deutschen Rhapsoden, mit dem einen Fuße schon auf dem Felde bes späteren Meistergesanges stehend) und dann zum leeren Gefäß eines schulmäßigen Bedantismus, welcher nicht wog, sondern zählte, das Maß, aber nicht mehr das Gewicht hatte.

Mit bem Erstarken bes Zunftwesens bob fich ber Beift ber Bunfte namentlich auch in bem Sinne, baf fie, an und für fich einen gemeinsamen Zwed verfolgenb. ihre Mitglieder zu innigerem Zusammensein und Bufammenhalt vereinten. Diese Bunfte ober Genoffenschaften waren es, die fich jum Büter und Pfleger jener oben angebeuteten Ueberlieferungen machten, bas Berknüpfungsband, fo lofe es auch, festbielten, zu Ehren, zu Aufrechterhaltung ber Runft, Die fie in ihrer "ehr= baren" Beife ausübten. Die Runft hatte fich auf anderem Felbe mit bem Gewerbe ju gemeinsamem Wirken vereinigt; ber Baugewerke lernte vom Rünftler, wurde vielleicht felbst ein folder. Warum follte bie Runft eines noch allgemeineren Feldes in ber Bewerkenschaft ber Bunft überhaupt, Die ja auch in ihrer Beise

baut, bes Bauberrn entbehreu? Der Name "Meister" aber gewann für bas Singen von ber Zunft ber boppelte Befestigung.

So flüchteten benn nach bes Tages Arbeit und Mühe sich die Handwerker, die höheren oder niederern, an den Busen der "heiteren Kunst", der holden, der freilich nicht die alte Jugend und Wärme ausstrahlte, und nannten ihre Sangeskunst die "holdselige."

Seliger hat sich vielleicht nie ein Berein gefühlt, als dieser. Denn die Würze nicht nur, auch die Krone der deutschen Geselligkeit ist der Gesang, das Band, das alle Zeiten, alle Alter verknüpft, ihr durchslaufender rother Faden. "Wo man singt, da laß' dich fröhlich nieder!" ist ein urdeutsches Wort, wie das Lutherische: "Haltet Frau Musica in Ehren!" Welch' rührendes Zeugniß von der Liebe zu dieser Kunst, einer durch und durch selbstsuchtslosen und redlichen Liebe! Und dieser Zug ist ein hoch ehrenhafter.

Ein zweiter, nicht minder ehrenwerther, liegt in der sittlichen Seite des Charakters dieser Bereine an sich und in ihren Ersolgen, ihren Früchten. Indem jeder Einzelne dieser Genossenschaft sich als Theil eines Ganzen wußte, der den Ruhm anstrebte, ein geachtetes und wirksames Mitglied im Dienste, zu Rut und Frommen der Kunst zu werden und zu sein, seine eigenen bescheidenen, voraus im Stillen gesammelten Gaben an ihrem bescheidenen Altare niederzulegen, legte

er zugleich, Einer für Alle und mit Allen, ein hobes Gewicht barauf, die selbstgeschaffene Ordnung, die Schranken der Kunstregeln mit den Schranken der Gesittungsregeln in Uebereinstimmung zu bringen, zu wahren und gewahrt zu wiffen.

Aeußere Bortheile, ben Ruten bes Marktes, ben zeitlichen Gewinn hat diese Gesellschaft als solche niemals angestrebt, und sie unterscheidet sich in dieser Hinsicht rühmlich von einem Theile der Minnesinger und den Gehrenden. Jener geistige edle Ordnungssiun, der die Meistersinger zur Gemeinsamkeit zusammenrief und in Gemeinsamkeit erhielt, jenes stille, uneigennützige Streben und Trachten sind nicht genug anzuerkennen.

Ober wäre etwa das hier einschlagende schlichte Wort eines Zeitgenoffen der Nürnberger Gesellschaft, der das Meistersingerthum recht scharf und unbefangen, bei aller Wärme der Anschauung, beobachtet hat — eines Mannes, der uns noch ferner begegnen wird, — nicht aus dem Leben gegriffen?

"Niemand — fagt er — fepret weniger, als die guten Meistersinger: dan wann sie den ganten Tag, ihr Brod zu gewinnen, hart und fest gearbeitet, und nun Fehrabend gemachet, da andere Handwercks-Leut in das Bierhaus oder soust zusammengehen, setzen jene sich hin, dichten neue Baren, wiederholen die alten Singweisen, schreiben grosse Bücher von Liedern zusammen, oder unterrichten ihre Lehrlinge, damit die

Runst nicht untergehe. Stehet billig zu verwundern daß die lieben Leut so groffe Mühe und Beschwernus übernehmen, sonder bessen im geringsten gebessert zu werden: dann alles was sie thum, geschiehet bloß aus Lieb gegen das Teutsche Batterland und die alte holdsselige Kunst, damit selbige auf die Nachkommen möge gebracht werden, nach der Art, wie sie solche von ihren Borsahren empfangen. Es heisset sonus est. Hier ist aber gar keine Belohnung zu gewarten."

Der Meistergesang mit seiner Förmlichkeit zeigt sich so als ein Element, welches auf die Reinigung der Sitten, wie auf den Bund der Bürger wohlthätig mitgewirkt hat. Jener Reinigung bedurfte aber die Zeit; denn sie läßt uns den unerquicklichen Fortschritt der Unsitte, auch in der Literatur, erschanen, deren Sit besonders die großen Städte, voraus die reichen Reichsstädte, waren. Der Meistergesang trug seinerseits einen Stein, wenn auch nicht zur Poesie, doch zum Damm gegen dies Unwesen herbei.

Einen andern Baustein hat er noch herzugetragen: er hat der Mnsit im deutschen Bürgerhause eine Stätte angebahnt und bereitet, die sich im Laufe der Zeit immer weiter und gedeihlicher ausbreitete, vertiefte wie erhöhete. "Aus den schönheitslosen Melodieen der Meistersinger — sagt Ambros in seiner Geschichte der Musit — war freilich nichts zu gewinnen; aber

wo man sich selbst eines so bürftigen Besitzthumes freuete, konnte sich unter günstigen Umständen auch Besseres einfinden und bleibend einbürgern. Die Hausmussk hat wirklich in Deutschland eine Pflege gefunden, wie sonst nirgends."

Und wenn wir heute versucht sind, über einen dürren Formalismus, über steife Satzungen zu lächeln, bei benen der Zunftzopf, mehr unbewußt als bewußt, eine Rolle spielte: so dürfen wir diese Lichtseiten nie aus dem Blicke verlieren.

Der beutsche Meistergefang steht als einzige Erscheinung, als ein leuchtenber Bunkt ba in biefer Beziehung, in seiner Art überhaupt, nicht minber als ber beutsche Minnegesang in ber seinigen. —

3.

Nach diesem Umriß mit seinen allgemeinen Gessichtspunkten nun dasjenige Einzelne, dessen Betrachtung und Berfolgung in seinen Grenzen wie in seinem Umsfange durch die Natur des Gegenstandes: unserer dichsterischen Borlage, geboten erscheint.

Eine Art Singschule tritt uns zunächst zu Anfang bes 14. Jahrhunderts, als Borläufer und Anbahner ber späteren Institute, in Mainz entgegen, für beren

Stifter Heinrich Frauenlob (Heinrich von Meißen) gilt. Sie weist noch auf die frühere Zeit des Dichtervereines am Thüringer Hose mit seinen Wettkämpsen zurück. Denn auch in ihr ein poetischer Streit zwischen dem Genannten und Regenbogen mit Raumsland (Rumes-land) über den Vorzug von Frau (Herrin, Ehefrau) vor Weib (dem Geschlecht überhaupt nach, im Gegensatzum Mann) und umgekehrt (in der Kolmarer Meister-lieder Handschrift erscheint ein Wettstreit zwischen Frauen-lob und Regenbogen, "der kriec von Wirzburc" in 23 Liedern, über den Vorzug der Frau und des Weibes vor dem Manne), — während daneben Frauenlob in einem seiner Lieder (Minnesinger, Th. 3, S. 122, Nr. 49) einen Lehrling (Knecht) in den Sängerorden aufnimmt.

Ru hulde mir, ich wil dich hie ze knehte empfan 2c. Du zimst mir z'eime knehte wol, sint daz du wilt des sanges schild unde anders keinen vueren. ich will in so rueren, swa es not ist, daz man'z schouwen sol an al sinen snueren; swa du den sank ze kurz ze lank erverst, den soltu smähen.

Diese Mainzer Singschule burfte auf die später entstandenen hinüberleiten, worin die freie Dichterkunft in die hand von Genoffenschaften überging, der allgemeine Shrenname "Meister", den die hervorragenden, die Lehrer vordem führten, zur förmlichen Bezeichnung,

zum Titel in ber nach Satzungen bestehenben Sang-Genoffenschaft wurde.

Welchen Stolz die Meisterfinger in ihre Kunst setzen, bezeugt die Sage von ihrer Entstehung, ihrer ursprünglichen Abstammung. Die Tradition, (und sie ist ein, zwar mehr subjektives, aber immerhin nicht weniger sprechendes Zeugniß mehr für das Obige rückssichtlich des Zusammenhanges zwischen Altem und Neuem) die Tradition reicht mit kühnsphantastischer Hand in die Zeit Otto's des Großen hinauf und hinein.

Die berühmte, bebeutsame Zwölfzahl spielt babei ihre gleichsam schützende und weihevolle Rolle. Zwölf Meister, unter ihnen die bedeutendsten des 13. Jahrs hunderts, von denen ein Theil auf Wartburg sang, sind hiernach die Erfinder und Gründer der holdseligen Kunst, ohne daß einer vom andern etwas wußte, — also höhere Inspiration; und zwar:

- 1. Heinrich Frauenlob, ber heiligen Schrift Doctor zu Mainz,
- 2. Heinrich Mögeling (von Müglin), ber heiligen Schrift Doctor zu Brag,
- 3. Nicolaus Klingsohr, der freien Künste Magister (die Tabulatur von Memmingen bemerkt babei, daß Andere "an der Klingesuhren statt" den Heinrich N. von Effterdingen, "einen Schuhmacher", setzen),
- 4. Der starte Poppo, sonsten auch ber starte Boppser genannt,

- 5. Balter von ber Bogelweib, ein Lanbherr,
- 6. Wolfgang Robm ober Rahm (Bolfram von Efchenbach), ein Ritter,
  - 7. Sans Ludwig Marner, ein Ebelmann,
  - 8. Barthel Regenbogen, ein Schmieb,
- 9. Sigmar ber Beife, sonst ber Römer von Zwidau genannt,
- 10. Konrad Geiger, ben andere Jager nennen, von Burzburg, ein Musikant,
  - 11. R. Canpler, ein Fischer,
- 12. Steffan Stoll, fonft ber alte Stoll genannt, ein Seiler.

Man sieht, wie die Phantasie Raum und Zeit ibersprungen, wie sie vielleicht unwillkürlich, vielleicht nicht ohne Borbebacht, wenn auch in gutem Glausben, Stand, Kunst und Handwerk amalgamirt hat in majorem artis phonascorum gloriam.

Der alte Magister Spriacus Spangenberg zu Straßburg, Berfasser einer kostbaren Handschrift auf Pergament: "Bom Aufkommen ber Meistersänger", 1598, urtheilt mit nüchterner Naivetät hierüber so: "Es sehnd wol etliche Lieber vorhanden, darinn ihrer zwölff namhaftig gemachet und darneben kurter Bericht gethan wird, wie es sich mit diesem Handel zugetragen habe. Aber solche Lieber haben ohne Zweissel gute einfältige Leute gemachet, die davon keinen gründlichen Bericht eingenommen, haben etwas von dieser, und

barnach von anderen unterschiedenen Hiftorien geboret, und die barnach in einander gemenget, und zwölff fürnehmer Meistersinger Namen, die ihnen bewußt, barein gesethet."

Die obige Erzählung vom Ursprunge ber Meistersfingerkunft hat, nach Grimm's Bemerkung, die Natur jeder Sage, den unhistorischen Schein, das fluctuirende Wesen. Auch dann noch, als Bestimmungen hinzugeskommen, welche mit ihr im Widerspruch stehen (wir werden weiter unten einer anderen Ursprungs-Tradition begegnen), erhält sie sich fort, und zum Beweis, sie stamme nicht aus einer einzigen neuen Quelle ber, hat sie sich sast in jeder Schule anders gestaltet. Man darf sie nicht für eine Erdichtung der damaligen Zeit halten.

"Bon biesen" (ben genannten zwölf Meistern) — melbet schlicht, aber mit betonter Stepsis ein Hauptsschriftsteller über ben Meistergesang (ein früherer ist ber Breslauer Schuhmacher Abam Puschmann, Schüler von Hans Sachs: "Gründtlicher Bericht des Deubschen Meistergesanges 2c." Sörlit 1571, vermehrt Breslau 1584, Frankfurt a. d. D. 1596): 12) der gelehrte Johann Christof Bagenseil, ein Nürnberger Kind, in seiner Schrift: "Buch von der Meistersinger holdseligen Kunst, Ansang, Fortübung, Nutbarkeiten und Lehrschung, Anhang seines Berkes: De sacri Romani imperii libera civitate Norimbergensi commentatio,

Altborf 1697", 18) S. 503, - "von biefen fagen fie, baß, weilen selbige bes Babsts und ber Clerifen übles Leben und Berfahren in ihren Liebern gestraffet, seben fie Anfangs bei bem Babft Leone VIII. als Reter, bie neue und irrige Lebre aufbrächten, angeklagt worben. Demnach habe folglich ber Rapfer Otto I., als er in Italien mar, auf ftardes Anhalten bes Babfts, Die XII Meister-Singer Anfangs nach Pavia, bernach auch, als er aus Welfchland in Frankreich fich begeben, ebenmässig nach Paris beruffen, an welchen beiben Orthen, weilen fie in Gegenwart bes Rapfers, bes Babft Legaten, anch vieler Gelehrten und Fürnehmen Leute, nicht allein ihrer holdseligen Runft, ju jedermanne Bergnugung, berrliche Proben gethan, fondern auch allen falichen Bahn ber Reperen völlig von fich abgelehnet, febe fowol von bem Rabfer, ale bem Babft, ihre neuerfundene Runft gut geheiffen und gelobet, auch mit Frevbeiten begabt worden, und habe man fie vermahnet, in berfelben fleiffig fortzufahren."

In einem nach Wagenseil unter ben Meistersingern sehr hoch gehaltenen alten Liede aus dem sechszehnten Jahrhundert ist dieser Verlauf geschildert.

Das merkwürdige Lied im Meistergesangton lautet in seiner ersten Abtheilung, "in der Feilweiß, Friedrich Furners, Tuchscherers, Bürgers in Strafburg", welcher sich sechs andere, zum Theil mit einem Stück Detailmalerei sich beschäftigende, aureihen, so: Ach die ganze heilig Schrifft Durchaus an vielen Orten, Berrlich mit bem Gefang gutrifft, Reichlich von Lehr und Worten, Mancher fich beut Bermundert weit Bo Gefang ift herkommen Aus mancher Statt Sein Ursprung hat, Und wer es hat besunnen.

Erstlich in bem Teutschland Fing an bas Meifter-Singen. Man zehlt neun hundert Jahr ju hand, Zwen und Sechzig ber Dingen, Der Erfte Dtto Ranfer mar fo, Und that bas Reich erhalten. Leo ber Acht, Bu Rom mit Macht, Daß Babfthum that verwalten.

Da erwedt Gott burch Gnab fein Cron, 3wölff Mann in hoher teutscher Sprach, Doch keiner ba thät wiffen Bon ben Anberen; machten hernach, Biel Thon löblich gefliffen, Soon zugericht, Daß es weit that erschallen. Erstlich walt es Auch des Pabstes Anhang gar nicht gefallen. Br. Rufler, Die Deifterfinger,

Digitized by Google

Der letten Abtheilung, "in ber stumpffen Schoßweis, Hang Müllers, Schloffers in Strafburg", mag auch eine Stelle hier eingeräumt fein.

> Nach folcher Zeit bekant, Fanden sich in Teutschland Zwölff Meister klug, Mit Fug, Sassen im Reich Zu Nürmberg hört eben. †

Bon welchen Hans Sachs schon Gebicht in neuen Thon, Darin bewehrt, Erklärt, Ihr Namen gleich Und ihren Stand barneben. +

Darin sie bamals waren sein. Sie übten sich ber Kunst rein Gemein.
Thäten löblich Thön machen, Dichten viel schöne Bar, Ihnen angelegen war Meister: Gesang,
Wit Klang,
Gant inniglich
In allen seinen Sachen.

Die sieben Dichter ober Berfasser bes Liebers chklus, "gute einfältige Leute", wie vorhin Spangens berg sie nannte, sind sammt und sonders Strafburger Burger: Tuchscheerer, Schloffer, wie wir borten, außers bem Bäcker, Schriftgießer, Kürschner, Gastgeber. Die Schloffer sind doppelt vertreten.

Die Meistersinger, die sich übrigens bescheiben "Liebhaber des deutschen Meistergesanges" nannten, rühmten sich, Kaiser Otto der Große habe ihre Gesnossenschaft mit besonderen Freiheiten begnadet, auch solche später auf einem Reichstage in Mainz vermehrt und bestätigt, ihr dazu eine goldene Krone geschenkt, um daszenige Mitglied öffentlich damit zu zieren, das in dem Singen den Preis erlange, und solle diese Krone in der Stadt Mainz verwahrt worden sein.

Auch biese Nachricht gehört noch bem Reiche ber Trabition an.

Auf bas sicherere Felb ber Geschichte führt bas Jahr 1387. Raiser Karl IV. verlieh in bemselben ber Meistersingergesellschaft Freibrief und Wappenrecht. Das Wappen ist, nach Wagenseil (S. 515), eine Onartirung ober gevierter Schild, bavon ber erste und vierte bes heiligen römischen Reichs Wappen, ober in gülbenem Felb einen zweiköpfigen ausgebreiteten schwarzen, mit Roth bezüngeten, beschnäbelten und bewassneten Abler enthält. Das zweite und britte Biertel sührt Böhmen, "welches so viel zu sagen: sie sind roth", und zeigen einen silbernen mit Gold gekrönten und bewassneten Löwen, bessen Sanzen ist ein blaues Schildein, mit einer

gülbenen geschlossenen königlichen Krone. Auf bem Schilb ist ein offener gekrönter Helm, ans bem geht ein böhmischer Löwe hervor, wie auch hinter bemselben ein boppelter über einander gesetzter schwarzer Flügel, baran die Federn mit gülbenen Herzen beladen.

Mainz war ber Ort, wo die Urkinden der Genossenschaft — auch die güldene Krone und der Meistersinger Bappenbrief nach Angabe unserer alten Schriftsteller über die Materie — verwahrlich nieders gelegt wurden. Dies Borrecht gebührte der alma mater des Instituts, "der hohen Schule, dem Sammelplatz der Meistersinger, wohin sich Diejenigen begaben, welche die Kunst vor anderen zu erlernen Begierde trugen."

Balb verbreiterte sich das Feld. Das 14. Jahrs hundert und das folgende sehen außer Mainz auch Augsburg, anfangs blos als geschlossene Gesellschaft (um 1450), dann mit sesten Zunftordnungen die Städte Worms, Straßburg (1493), Franksurt a/M., Eßlingen, Würzburg, Zwickau und Brag im Besitz des Meistergesanges. Im 15. blüht er vornehmlich in Nürnberg und Augsburg. Das 16. Jahrhundert sindet ihn weiter in Freidurg (1513), 14) Kolmar (durch Jerg Wickam am Weihnachtstage 1546 daselbst gestistet), 15) Regenssurg (auch schon im vorigen), Ulm, München; ferner reicht er hinüber nach Steiermark, Mähren (Iglan), 16) heranf nach Schlessen — Breslau, Görlits — und

Danzig. Auch in Memmingen wurde eine Gesellschaft ber Meistersinger zu Ende bes 16. Jahrhunderts (1600) gegründet; besgleichen bestanden deren in Basel und Dinkelsbuhl. 17)

Wie der Kern der Blüthe des Minnegesanges in Südwesten lag, so der Ausgangs und Entwicklungspunkt des Meistergesanges im südlichen und mittleren Deutschland: am Oberrhein, in Franken und Babern. Die Zunftgenossen der Schuhmacher, Kürschner und Weber sind seine hauptsächlichsten Vertreter und Pfleger. In Schlesien sindet er empfänglichen Boden zur Bestruchtung einer späteren Dichtungsart, Anbahnung einer anderen Dichterschuse.

Diese Berbreitung beweist reges, konsequentsenergisches Streben auf der Basis mehr als gewöhnlicher geistiger Bildung, sittliche Anschauung, sittlichen Kern des Gemüthslebens, des beutschen; sie beweist allgemeines höheres, nicht zufälliges, vorüberrauschendes Bedürfniß. Auf sterilem, unempfänglichem Boden wäre solch eine Erscheinung, ihr Entstehen und Wachsthum unmöglich gewesen.

Der geschriebenen Satzungen hat die Genossenschaft ber Meisterfinger aller Wahrscheinlichkeit nach schon frühe gehabt, waren sie vielleicht auch noch so unvoll-kommen.

Die Verbindung einer Gefellschaft wie biefe tann nicht blos von Mund ju Mund, fie nuß auch von

Schrift zu Schrift, in gegenseitigem Gefinnungsaustausch ihrer Glieber, gegangen sein.

Eine ber ältesten Tabulaturen, wo nicht die älteste, die Straßburger, von 1493, giebt verbürgte Kunde von dem damaligen Bestehen förmlich organisirter Schulen, mährend allerdings, wie vorhin gedacht, Augsburg bereits 1449 ober 1450 eine Singschule mit schon ausgeprägtem aber noch nicht zünftigem Charakter hatte. 18)

Für die vorliegende beschränktere Aufgabe würde weitab fübren. ben Meistergesang e8 eingebender Darftellung Gegenstanbe. All machen. historisch und kritisch zu verfolgen. So mußte flüchtiger Umblick und Ueberblick nach fo eben genugen, wie bie Erwähnung genugen muß, baß ber Meistergefang seines Theiles und in seiner Art von ber Zeit ebenfalls Richtung, Impuls und ein quantitativ reichliches Mag Nahrung empfing, seit bem 15. Jahrhundert namentlich in Sachen ber Religion, bes Glaubens, ber Moral, benen er vornehmlich bulbigt, meist mustisch-spekulativ, scholastisch und grübelnb, bie gebn Gebote, die Trinitätsgebeimniffe, Chrifti Opfertod, die Erbfündenlehre, ben Marienkultus 2c. ungählige= male ausbeutend; daß die Reformation bann fänbernde Einwirkung auch auf ben läuternde und Meiftergefang befonders infofern ausübt, als feine Stoffmahl eine wefentlich bibelmäßige, einfachere, reinere und abgeschloffenere, im Ganzen gefundere wird, ohne bie profane Seite auszuschließen, bie späterbin freilich einen immer kleineren Raum einnimmt, - bis zulest nüchternstes Formelwesen, steife Rünftelei immer weiter überhand nehmen, und fast jebe Spur von Beift, wenn fie noch vorhanden, um fo sicherer entweichen mußte, je ängstlicher, bei ber sich immer unerquicklicher ausbehnenben Einfeitigkeit bes Stoffes, Die, wenn immerbin treuberzig gebliebene und vergnügliche, Beschränktheit über die strenge Einhaltung ber Regel machte. und fort weiter abschwächenbe Beharrlichkeit und tobtenbe Ronfequeng, in bem gleichsam raffinirten Fesselzwang bes blogen Abgablens ber Silben, ber Baufung ber Reime, beren Reinheit und Wohlflang wir immer tiefer berabgefunten finden, bes Einzwängens ber Worte in ben Reim 2c., ohne Rudficht auf Schönheit und Rraft bes Rhythmus, auf bas Lebenselement und bie Burbe Rlingende Schelle, burrer Buchstabe, der Prosodie. aus beffen Boben tein grüner faftiger Salm bervorspriegen tonnte.

Bemerkenswerth und interessant ist übrigens die Mittheilung bei Wagenseil S. 520, daß die Rürnsbergischen Meistersinger mit dem Unterricht in der "Aurhen Entwerfung deß Teutschen Meisters-Gesangs, allen bessen Liebhabern zu gutem, wolmeinend hervor geben und zum Truck versertigt durch eine gesampte Gesellschaft der Meistersinger in Memmingen, getruckt

zu Stuttgart, bei Joh. Webrich Rößlin 1660," nicht zufrieden gewesen seien, "weilen er die alte Kunst nach der neu üblichen Poeteren zwingen, beworab auf zuvor nicht übliche Weise die Beobachtung des Lang= und Kurt=Lauts der Splben einführen wolle, vielmehr haben wollten, man solle es beh dem, was viel hundert Jahr im Gebrauch gewesen, beruhen lassen: so müsse auch, überdas, stets ein Unterschied zwischen dem Meister-Gesang und der gemeinen Poeteren sein und bleiben." — Die betreffende Bestimmung der Memmingenschen "Entwerfung" ist die im ersten Kapitel, Seite 16, dahin sautend:

"Es ist aber hierbey absonderlich, und insgemein wol zu merden, daß in dem Tichten und Reimen nicht nur allein auff die Anzahl der Spllben, oder Gleichheit der Buchstaben, sondern auch die Liebligkeit im Lesen, Singen und Zuhören, wie nicht weniger der ganten Reimen, und Wörter fertiges Lauffen beobachtet werden muß, als kan man derohalben die samptliche Reimen, und Gedicht, insgemein in zwo Arten, als in springende, und gehende, abtheilen. Die Springende hat die erste Spllb kurt, die ander lang 2c."

Also vernünftige Reaktion aus bem Schoofe bes Meistersingerthums selbst, und, ihr gegenüber, starres Festhalten.

Sie legten, bie guten, gemiffenhaften Meifter, vor ber Thur ihres Beiligthumes ben Bunftrod und

bas Handwerkszeug bei Seite, aber ben Zunftzopf abschneiben konnten fie nicht.

Die frische, wenn auch anfangs raubere Luft bes neu sich erhebenden Bolksgesanges zog nicht in die Atmosphäre dieser Genoffenschaft hinein; ja, sie verspönte (ein horazisches "Odi profanum vulgus ot arcoo" in seiner Weise) ihn im Aussehnen und entsrüsteten Eisern gegen "die schändlichen Gassenlieder, die man schier alle Nacht ausschreit." 19)

Der Bol bes Formalismus, beffen Physiognomie uns entgegentreten wird, mußte ben anderen, ber zwanglofen Gesangesluft, abstoßen.

Je üppiger und freier das Bolkslied sproßte und trieb, seine Ranken und Zweige ausbreitete, je mehr wehrte der stille, beschauliche Sinn, das ruhige Dichten und Trachten der singenden Meister dem Eindringen dieser Naturgewächse, je mehr verschloß er seine Räume der ausleuchtenden Morgenröthe, in welcher sie draußen gediehen. —

Wir beschreiten nun das Heiligthum unserer Meistersinger an der Hand ihrer Grundgesetze nach außen und innen: der "Schulordnung oder des Lagerbuchs" 20) und der "Tabulatur."

Bene regelt ben geschäftlichen Organismus, biefe,

bie Tabulatur, ist die Norm über Abfassung und Bortrag der Meistergefänge, die Prosodie; — jene der disciplinarische, diese der künstlerischeorganische Theil des Ganzen. Da die Einrichtungen sämmtlicher Meistersingers Genossenschaften im Wesentlichen dieselben sind: so erscheinen die einschlagenden Grundzüge des Rachfolgenden, bis auf die lokalen Berhältnisse, als allgemeine.

Uebrigens haben, Die Meisterfinger, namentlich Nürnberg's, ihre Tabulatur als ein Stud Dofterium wohl allerdings betrachtet. Sie mochten vielleicht und barauf beutet manches bin, so z. B. ber zweite und vierte Bunkt ber weiter unten folgenden Berpflicht= ungen bes Aufgenommenen, - ihr inneres kunftlerisches profanen Urtheil ober Gespött nicht Getriebe bem Bagenseil wenigstens melbet (S. 520), preisgeben. baß biese ihm zwar bas Borhanbensein gewiffer orbent= licher Lehrfäte, nach benen fie fich richten und zu beren Beobachtung fie gehalten, gern eingestanden, mit bem Bermelben, daß fie bergleichen Lehrsätze ihre "Tabulatur" nennen und daß folche in ihren Busammenkunften ober Bechen allezeit abgelesen werbe, aber die Tabulatur felbft batten fie anfange nicht zeigen wollen, mit Entschuldigung, es sei ihnen folches von ber Obrigkeit verboten; nachmals aber, auf vieles Anhalten, sei ibm folche zwar zu feben und zu lefen, aber nichts bavon abzuschreiben vergönnt worben, bis er zulett auch biefes mit guten Worten erlangt habe.

Die Natur unsers Vorwurfs und bessen Anforsberungen für das Verständniß seiner hier in Betracht kommenden Beziehungen erheischen ein etwas längeres und eingehenderes Verweilen bei diesem Theile des Ganzen. Das Nürnberger Institut beschäftigt uns vorzugsweise. Denn, abgesehen davon, daß es eins der bedeutendsten an sich und auch deshalb war, weil ein Hans Sachs ihm angehörte, — der Schauplatz der Wagnerschen Dichtung ist Nürnberg. —

## 4.

Bundchft benn bie Schulordnung.

Den Borftand ber Genoffenschaft ober Gesellschaft bilbeten: 1. bie Merker, in Rürnberg gemeiniglich vier, anderwärts meist brei an ber Zahl (bas Wort Merker begegnet uns schon bei den Minnesingern in einer weiteren Bedeutung), der älteste: der Merkmeister; 2. der Kronenmeister; 3. die Büchsenmeister, (Kassirer), zwei an der Zahl, welche auß den ältesten nach den Merkern gewählt wurden und die Obliegenheit hatten, alles, was jedes Mitglied in die Gesellschaft zu entrichten schuldig, einzusordern, das Eingegangene zu berechnen, auch das Anzuschaffende zu besorgen; 4. der Schlüsselmeister (Berwalter). Das wichtige Amt

ber Merker war, die bei'm Gesang begangenen Fehler sorgfältig zu notiren, zu "merken," und am Schluß ihr Urtheil über die Leistung der Sänger abzugeben. Sie waren hauptsächlich die Bertreter der Kunst, die anderen die Bertreter des Geschäftes. Es lag ihnen aber auch die Wahrung der Ordnung in der Gesellschaft ob.

Das Rathhaus, auch ein Gasthaus ober die Hersberge ("Zeche"), und die Kirche waren die Bersamms lungsorte.

In Nürnberg wurden nach unserm Gewährsmann Wagenseil die Singschulen an den Nachmittagen der Sonn- und Feiertage gehalten. Die Versammlung der Zuhörer geschah nach dem mittägigen Gottesdienst, oder "eine Stunde vor Besper, wie man in Nürnberg redet, d. i. um Eins der gemeinen und kleinen Uhr." Im späteren Zeitverlauf fanden die Singschulen meist nur an den hohen Festtagen statt. Bornehmlich war es dort, nach Wagenseil's Angabe, von Alters her die im Jahre 1324 von Craft Lang an der Stelle eines Dominicaner-Alosters erbauete Katharina stricke, wo die Versammlung tagte, vielleicht, wie er vermuthet, weil die heilige Katharina für eine Patronin der freien Künste galt.

Einer anderen Angabe zufolge war der frühere Bersammlungsort bis zum 17. Jahrhundert die Martha-Kirche. 21) Wir versetzen uns unmittelbar in jene Zeit, an jenen Ort, gleichsam als theilnehmenbe Zeugen bes ganzen Schauspiels, bas wir, von ben Proppläen bis in bas Innerc bes Kunfttempels, an uns vorübergeben seben.

Die Abhaltung einer Singschule lassen einige Tage vorher die Merker durch den jüngsten Meister ansagen (wie bei den eigentlichen Innungsversamm-lungen das Ansagen durch den Jungmeister geschah und bezüglich noch geschieht). Rein Mitglied der Gesellschaft darf ohne Entschuldigung durch den Umsager wegbleiben.

Inmittelst wird in ber Ratharinenkirche bei bem Chor ein niedriges Geruft aufgerichtet, barauf ein Tisch mit einem großen schwarzen Bult, um ben Tisch eine Angahl Bante gefest, bas Beruft mit Borbangen gang umgeben, bamit man außen nicht seben kann, mas innen geschieht. Ein kleines Ratheber in Form einer Rangel, ber Singstubl, bient gum Sit Deffen, ber ein Meisterlied abfingt. Der Singftuhl bleibt beständig, unverrudt an seinem Ort, unweit ber großen Rirch-Rangel. Gin altes Bilb vom Maler Frang Bein aus bem Jahre 1521, in ber Stadtbibliothet zu Rurnberg, im Rupferstich von Ruffner (1794) vor bem britten Banbe bes "Bragur, literarisches Magazin ber teutschen und nordischen Borgeit," zeigt uns eine Sipung ber Meisterfinger und eine Singschule, lettere in Holgschnitt von C. Laufer reproducirt bei Beinrich Rurg,

Geschichte ber beutschen Literatur, Baub 1, 1853, S. 582.

Die öffentliche Anzeige bes Singschnltages geschieht mittelst vier ober fünf in ber Stadt öffentlich
aufgehängter Tafeln, bavon brei an verschiedenen Stöcken bes großen Marktes, die vierte an dem äußeren Thore, durch das man zu der Katharinenkirche geht, angebracht sind.

Die eine ber brei Markttafeln zeigt uns bas Bilb eines von mehren umherwandelnden Personen belebten Gartens und trägt in ber Höhe die Inschrift:

Zwölff Alte Männer vor viel Jahren Thäten den Garten wohl bewahren Bor wilden Thieren, Schwein und Beeren (Bären), Die wolten ihn verwüften gern. Die lebten, als man zehlt vorwahr, Reunhundert und 62 Jahr, —

offenbar Bezugnahme auf die obige Sage von ben Gründern des Bereins und daneben, nach Wagenseil's Bermuthung, vielleicht auf den Rosengarten in Worms mit seinen starten Kampseshelden, denen die Meisterssinger als Streiter im großen geistigen Garten der Poesie verglichen wären. — Nach der dichterischen Erklärung von Hans Sachs sind die Thiere, die den Garten verwüsten wollen, "der Neid, der auf die Schule erwachte." <sup>22</sup>) Ohne exoterische Ansechtungen scheint es somit nicht abgegangen zu sein.

Ein von der Augsburger Meisterschule ausgegansgenes Lied aus dem 15. Jahrhundert, in der Heidelsberger Handschrift 680, Bl. 43: "Die zwölf alten Meister im Rosengarten" (bei von der Hagen, Minnessinger, Th. 4, S. 887, 888, und von Görres, Altsteutsche Bollss und Meisterlieder aus den Handschriften der Heidelb. Bibliothet, 1817, S. 222 ff. umgesschrieben), lautet von der zweiten die letten Strophe:

2.

Da kam ich in bie roffen rot, bie ftunten unferwesen, si wurden außgelessen aus anderen pluemblein gar, bie stöd bie wurden hupff und vein, gehieret ober al,

Bergangen was mein missethat, ich setzt mich auff bie haibe, ich schawt bie engelweibe, bie pluemen wol gewar, sie gaben also liechten schein, ir was ein michel hall,

Ich lies die pluemen auff dem lant, und schamt die rosen klare, her got genad der werden hant, die do vor manchem jare beschaffen hat fur ware die rosen und den plan, XII maister die sein gewesen, des hadn sie lobesan.

3.

- 1. Herr Framenlob die rosen gat so gar mit klugen sinnen, vor im vant er barinnen
- 2. Regenpogen einen fcmit,
- 3. Rlingfor ein priefter thom hernach in feiner gramofen,
- 4. Der ebel Marner nacher brat, er sach ber rosen hire, ein ritter ber kam schire
- 5. her Walther von der Wit, dem hirfogel dem was so jach, inn rosen wut er fren,
- 6. Bon Burtburg bo ein geiger tluck Kunrab ift er genennet, fein geigen vor bem tunge schluck, tunft tunt er wol bertennen,
- 7. Wolferam ber kam gerennet inn garten also frey, ein her im Ungerlant er sas, ber wont mit Dienste pep.

4.

- 8. Der Rangler mas ein fischer lang, gw Steirmard in bem lanbe,
- 9. ber ftark Pop bo gw hande, und vil ber fterke het,
- 10. ba kom ein maifter hies ber Stolb, ber was ein balbirt gmt,
- 11. Der Römar ber bie filmen swang, von Zweker so geringe,

- 12. Heinrich von Ofterbinge, mit tichten was er stet, ba was der gart gehiret wol, die zwölff hetten in hut.
- 13. Des nam ber Ungelart ba war, er was ein wenig plange,
- 14. 15. Tanhauser, Meissner komen bar, fie warnen schon empfangen,
- 16. Neithart ber kom gegangen, fie hetten garten in huet, sagen mir do die sinne mein, bes wurn sie ungemut.

5.

Die stöck die stunden rosen vol, das was ir kluegs getichte, die zwölff hetten es gerichte, ir komen vil hernach, sie lasen pluemen auff der vart, das was ein maisterschafft.

Darumb ein jeber singen sol,
bie selben rossen ziren,
reichlich hw bisputiren,
bie pluemen nit verschmach,
nach tichtn haben sie woll bewart
mit sin ber kunsten hafft.

Run merk du ungelerter man, wilt du die roffen geten, fo foltu gan die rechten pan, die pluemen nit hubretten, wiltu im garten wetten, &r. Wager, die Weisterfinger. und breiben maisterschafft, man setz bir auff ber ern ein trant, pistu mit kunstn behafft. —

Auf ber anbern Anschlagstafel ist ber Rönig David bargestellt, wie er, auf ber Harse spielend, vor bem gekreuzigten Heiland kniet.

Die britte Tafel enthält bas Gemälbe ber Geburt bes Herrn, und auf ber vierten ift bas Bildniß "bes redlichen" Hans Sachs zu schauen.

Eine jede Tafel hat als Beifuge einen gedruckten Zettel, gewöhnlich des Inhaltes: "Auf heutiger Singsschul geben etliche Liebhaber der Kunst den Meisterssingern etliche Gaben zu versingen. Darum sollen erstlich in dem Frey-Singen gesungen werden wahrshaftige und beweißliche Historien, so zum Christenthume erbaulich sehn. Im Haupt Singen soll kein Lied passirt werden, es wäre denn der Heiligen Göttlichen Schrifft gemäß. Nemlich, aus dem Alten und Nenen Testament.

Man wird auch vorber ein schon Ren Lied auf unfer Art und Weiß zusammen fingen:

Ihr Singer singt zu Gottes Lab, Beweist ber Kunst heut eine Prob; Wer das best thut, den wird man preisen, Soll auch das Kleynod bavon reissen, Drum ihr Singer thut euch besteissen.

Wer foldes boren will, verflig sich nach gehaltener Mittags-Predigt zu St. Catharina, so wird man anfangen."

Bor ber offenen Kirchthur steht ein Meistersinger mit einer Buchse, in welche die Theilnehmer nach Belieben einlegen. Bon ben gesammelten Gaben werben die Rosten für das aufgerichtete Gemerk bestritten und die "Gewinnungen" gewährt.

Run beginnt das Freisingen, worin sich hören lassen darf wer will, auch ein Fremder. In diesem Freisingen werden außer den Historien aus der heiligen Schrift auch "wahre und ehrbare weltliche Begebnisse, sammt schönen Sprüchen aus der Sittensehre zu singen nachgelassen." Er wird aber im Freisingen nicht "gesmerkt", und kann man also "außer dem Ruhm sonst nichts gewinnen."

Wer nun singen will, "sest sich fein züchtig auf ben Singstuhl, zieht seinen hut ober Baret ab, und nachdem er eine Beile pausirt, fähet er an zu singen und fähet bamit fort bis zu Ende."

Dem Freisingen, welches mit einem von sämmtslichen Reistern gesungenen Liede geschlossen wird, folgt bas Hauptsingen. In diesem wird "nichts geduldet, als was aus der heiligen Schrift Alten und Reuen Testamentes componirt ist, und muß der Singer allzeit vor dem Anfange Buch und Kapitel anzeigen, woraus sein Lied gedichtet ist." 23)

Hat im Hauptsingen ber Singer ben Singstuhl besstiegen und eine Weile geruhet, bann ruft ber erste Merker: Fanget an! Ist ein Gesätz ober ber Abgesang vollendet, so hält ber Singer inne bis der Merker ruft: Fahret fort! Nach Beendigung des Gesanges verläßt der Singer den Stuhl, um einem andern Platz zu machen.

Die Merter figen in bem verhängten Gemert, an bem Tisch und vor bem großen Bult. Der älteste (ber Bermahrer bes Archivs und ber Rleinobien ber Gefellschaft) bat die Lutherische Bibel auf bem Bult vor sich liegen, schlägt die vom Singer angegebene Textstelle auf und giebt fleißig Acht, ob bas Lied mit bem Inhalte ber gemählten Stelle übereinstimme. zweite, jenem gegenüber sitende Merter nimmt mabr, ob in dem Kontext bes Liebes alles ben Tabulaturgesetzen gemäß sei. Wird bagegen gefehlt, so notirt er ben Fehler und beffen Strafe, b. i. wie boch er an Silben angeschlagen wird, mit Rreibe auf bas Bult. . Der britte Merter fcreibt eines jeben Berfes Enbfilbe auf und fieht, ob alles richtig gereimt worden, die Fehler ebenmäßig aufzeichnend. Der vierte trägt wegen bes "Tones" Sorge, bamit er recht gehalten und nicht verfälfct, auch in allen "Stollen" und "Abgefängen" bie Gleichheit gehalten werbe.

Während bes Singens hat Stille zu herrschen; auch darf kein Singer das Gemerk überlaufen und ben Merkern in das Amt fallen.

Ift bas Singen zu Enbe, so berathen sich bie Merker, wie jeder bestanden. Wann sich findet, daß es einige gleich gut gemacht und keiner mehr Silben versungen hat, als der andere, so müssen sie ,,um den Preis gleichen," sich weiter hören lassen, so lange, bis einem vor dem andern die Ehre des Gewinnes bleibt und einer um wenigere oder gar keine Silben strafbar gefunden wird und also "glatt singt".

1

Hierauf werben bie "Gewinnungen" ausgetheilt und rufen die Merker die Zwei, welche sich am tapfersten gehalten, einen nach dem andern bor das nunmehr aufgezogene Gemerk und geben ihnen, was sie durch ihr Singen verdient haben.

Dem "Ueberfinger", b. h. ber es am allerbeften gemacht, gebührt zu Murnberg bie Bierbe bes Bebenges, mit welchem ibn ber Kronenmeister schmückt. bies urfprünglich eine lange filberne Rette von großen breiten, mit ben Namen ber Beber bes Bebenges bezeichneten Bliebern, an welcher bie ber Gefellschaft geschenkten silbernen Pfennige bingen. Wegen ber Größe und Unhandlichkeit ber Rette trat aber später an ihre Stelle eine Schnur, woran brei große filberne und vergoldete Schillinge gebunden find. Diese Schnur Ronig David, benn auf heißt bent Schilling, bem größten, ift König David mit ber Barfe gebilbet, ein Gefchent von Bans Sachs. lett, im Jahre 1696, bat unfer maderer Bagenfeil ber "löblichen" Gesellschaft eine silberne Rette mit ansgehängter vergoldeter Medaille nebst Inschrift verehrt, ba Schnur und Schilling durch das Alter unhaltbar und unscheinbar geworden.

Dem nächsten nach bem Uebersinger wird ber zweite Preis: ein aus seibenen Blumen gefertigter schöner Eranz, ben er aufset, zu Theil.

Der Ueberfinger ober "König David-Gewinner" erfährt die Auszeichnung, daß er in der nächsten Singsschule mit in dem Gemerk sitzen darf. Hier hat er Acht zu geben, ob die Merker etwas überhören, und auf Befragen bescheiden Antwort zu ertheilen und darf das Ueberhörte anzeigen. Der Kranzgewinner steht bei der nächsten Singschule an der Thur und nimmt das Geld ein.

Ein Lied, b. i. ein Text, darf in Einem Tone, in Einem Jahre nur einmal begabt, in verschiedenen Tönen aber mehrmals im Jahre gefungen und begabt, auch dürfen zwei Lieder in Einem Tone nicht alsbald hintereinander gesungen werden.

Das Anzeigen ber Fehler an ben Singer kann nach Gutdünken ber Merker entweder sofort, ober erst nach Abhaltung ber Singschule, "bamit ihn Andere nicht verhöhnen", erfolgen. —

Wer die Kunft bes Meistergefanges erlernen wollte, sprach einen Meister, ber wenigstens Einmal bas "Rleinob" gewonnen, um Unterricht an; ber that es

ganz ohne Entgelt. Auch bewarben fich die Meisterfinger fehr um Schüler, Alles aus Liebe zur Kunft, zu beren Förberung und Bererbung.

Bat nun ein Lehrling fich wohl gehalten, bie eine ziemliche Anzahl Lebrfäte unb bon Tönen, sonderlich recht die vier gefronten, begriffen, fo wird er auf ber "Zeche", bem gewöhnlichen Berfammlungsorte, nach Ablegung ber Jahrebrechnung, welche in ber Regel am Thomastage geschieht, ber Gesellschaft burch ben Lehrmeister vorgestellt mit ber Bitte um Aufnahme in diefelbe. Hierauf unterwerfen ihn bie Merter, nach vorgängiger Erörterung über eheliche Geburt, gutes Berhalten und Fleiß, einer Prüfung, ob er bie Runft genugsam erlernt und miffe, was ein Botal ober Ronsonant sei; was es mit ben Reimen nach Dag, Bahl und Bindung für eine Beschaffenheit habe; welche flingend (weiblich) ober stumpf (mannlich) feien; ob er mit einer gehörigen Anzahl Tone, von bem turgen bis gu bem langen Gemäß, besonbers ben bier gefronten, vertraut; ob er nöthigenfalls ein Lied merten konne. Dabei giebt man ihm im Gingen fleben Gilben vor; verfingt er barüber, fo tann er nicht aufgenommen werben.

Ist bies alles vollbracht, treten ber Commendator und ber Candidatus ab und läßt ber alteste Merter bie Umfrage ergeben, ob ber Prafentatus ber Gesells schaft angenehm und für tüchtig erkannt werbe. Im Bejahungsfalle erfolgt bie Aufnahme und muß sich ber "Novitius" pflichtig machen:

- 1. "baß er bei ber Runft beständig bleiben und von bem Gefang nicht weichen, sonbern fest barob halten wolle,
- 2. baß, wann an einem Ort etwan ber Kunst ober Gesellschaft übel ober spöttisch sollte nachgerebet werben, er solches, so er es höret, mit Bescheidenheit widersprechen und der Kunst nichts zu kurz geschehen lassen wolle;
- 3. daß er mit den Gesellschaftern friedlich und schiedlich leben, sie für Schaden warnen, ihnen in allen Leibesnöthen helfen und beistehen, ihr Gut und Nahrung beffern und behüten, alles Gute von ihnen reben, und so jemandes ungleich sollte gedacht werden, sich ihn zu entschuldigen und zu vertheidigen äußerst wolle angelegen sein laffen;
- 4. baß er kein Meisterlied ober Ton auf öffentslichen Gassen, so Tags, so Nachts, auch nicht bei Gelagen, Gastereien ober anderen üppigen Zusammenstünften, wie auch nicht, so er etwan sollte bezecht sein, singen und hierdurch der Gesellschaft einen Schandsleck auhängen wolle. Jedoch wird ihm erlaubt, gegen Fremde, so Berlangen tragen, ein Meisterlied zu hören, wann man versichert, daß sie kein Gespött darans treiben werden, sich hören zu lassen."

Also auch hier die Zahl vier, wie bei ben ge-

Ehemals herrschte ber Gebrauch, einen solchen "Novitium" mit Wasser zu begießen, ihn zu ",taufen". Später ward dies an den meisten Orten unterslaffen. —

Wenn sich ein Singer eine Zeitlang auf ben Schulen zu jedermanns Bergnügung hat hören lassen und sich sonst untadelhaft verhalten, kann er um die Freiung anhalten, d. h. daß er auf offener Singschule freigesprochen und für einen Meister erklärt werde. Durch die Freiung verbindet er sich zur Beobachtung der Gesetze. Die Freiung bringt dem Sänger den Bortheil, daß er aller Orten, wo Singschulen sind, Unterstützung zu erwarten hat. Es kann einer gefreit werden, obschon er noch keine Töne gemacht hat. Bei der Freiung erhält der Bewerber sieben Silben vorsaus. Wer darüber versingt, kann nicht gefreiet werden.

Den feierlichen Akt ber Meister Freiung hat Umbrosius Metger, ber freien Künste Magister und Lehrer am Aegibien-Ghmnasium zu Nürnberg 24), ein eifriges und vorzügliches Mitglied ber Meistersinger-Gesellschaft (benn auch andere, als Zunstgenossen, ge-hörten zuweilen ber Gesellschaft an) und Erfinder mehrer neuen Töne, z. B. ber Clius-Posaunenweise, in einem von ihm verabfasten und komponirten Gebichte dargestellt, welches auch zum steten Gebrauch für diese Solennität angenommen worden ist.

Mit Rudficht auf bie thunlichste Bollstänbigkeit

bes Bilbes gebührt ber Schilberung biefer Handlung auf ber Grunblage seines Gebichtes ihre Stelle.

3m Anfange erfolgt ber Gruß an bie Deifter und Singer in ber "spitigen Palmweise" also:

Gott grüß euch alle in gemein,
So ihr allhie zugegen,
Anzuhören das löblich Meister:Gesang,
Freud zu schöpffen aus dieses Bort und Klang. †
Fürnemlich wöllen gegrüst seyn,
So vorhanden deswegen,
Daß sie haben auf das Gesang sleisig Acht,
Ob dasselbig nach rechter Raas fürbracht, †
So die Herren Mercker betrifft,
Welchen der Tabulatur:Schrifft
Sehr hoch ist angelegen,
Daß sie nach derselben Straff und Censur
Urtheilen, ob das Gesang sey rein und pur. †

Darnach so thu ich gleicherweis Mit meinem Gruß verehren Alle Singer gant freundlicher Gestalt Auch herren, Frauen, Reich, Arm, Jung und Alt. † Und bitt das erbar Gemerck mit Fleiß, Daß sie mich wollen lehren, Weil mir so anmuthig der Singkunst Krafft, Wie ich mög kommen zu der Meisterschafft. † Dann mir beliebt so sehr deren Lob, Daß ich vor der Gemein ein Prob Zu thun mich nicht sol wehren. Und wenn mir solcher Zulassung Genad Vergeinstigt würde dutch des Gemercks Gutthat, Bolt ich basselb zu jeberzeit
Berschulden gant bedächtig,
Und mich darauf besleissen gewaltig sehr,
Grösser zu machen derselbigen Ehr. +
Auch will ich mich der Erbarkeit,
So der Kunst gant fürträchtig,
Und ist geziert mit der Tugend Joch,
Als viel müglichen ist, besleissen hoch. +
Darum ich euch Singer Tugendhafft,
Die ihr begabt mit Wissenschaft,
Diefer Kunst groß und mächtig,
Bitt mir zu ertheilen ein audienz
Auf meinen jest angebrachten senteuz.

Nun empfängt ben Singer ber Meister, ber ihn vorstellt mit Gesang, und frägt ihn, mit Willsommen, zuerst, in der "Strohhalmweise", wo der Ursprung der Kunst komme her? — Dann, in der "Schreibspapierweise," womit die Meister zu der Ehre des geströnten Tones gekommen? — ferner, in der "schwarzen Agsteinweise", warum die schöne Kunst des Meisterssingens vor anderem Gesange sehr wohl erklinge? — weiter, in der "verschlossenen Helmweise", wer die Strafe erfunden, daß man singe nach Kunst und Zier und die Kunst von der Unkunst unterscheiden könne? — endlich, in der "spissigen Pfeilweise", warum der Beswerber die Freiung begehre?

Auf jebe bieser fünf Fragen wird Antwort ertheilt, und zwar auf die erste in der "grünen Lilienweise," auf die zweite in der "blauen Kornblumenweise", auf die dritte in "des Orphei sehnlicher Klagweise," auf die vierte in der "gelben Löwenhautweise", auf die fünfte in der "krummen Zinkenweise."

Die Antwort auf die vierte Frage mag um deswillen hier einen Platz finden, weil eine damals gangbare Annahme, zufolge deren die Kunst des Meistergesanges von den sieben freien Künsten als ihren Quellen und Patroninnen sich ableitete, urkundliche Bestätigung erhält.

## Das Lieb lautet:

Recht und wohl ihr Meister thut schlieffen, Dag bie Meisterfunft aus bem Grund Der freien Runfte ber thut flieffen, Derer jede für fich fo rund, Daß fie mahrhafft Mit gemiffer Gigenschaft Bon Gott aller Runft' Erfinder gezieret. + Aus der die recht Red' gründlich genommen, Grammatica bie erfte beift. Beil ber recht Schluß aus ihr thut kommen Dialectica wirb gepreift. Rhetorica Biert bie Reb' allba. Bor anbern Musica barinn florieret. + Arithmetica barinnen viel gilt, Wie nicht minder Astronomia mild, Auch Geometria geehret. Mus biefen fieben Runften fren Baben bie awölff Meifter gelehret,

۸٠٠,

So erstlich ber Runft wohnten ben, Die Meister=Runft, Die hat noch groffe Gunst, Mit gang sonberlichen Fleiß componiret.

(Bergl. auch J. Grimm, altbentscher Meistergesang, S. 32.). Ein älteres schönes Lieb auf die sieben freien Künste, als Töchter der Mutter Kunst, von Frauenlob, in der Kolmarer Meisterlieder-Handschrift' Ausg. von Karl Bartsch, XLVII. S. 319 — 321. Ein ähnliches LXXXIII, S. 407—409. Ein anderes CLXXXVIII., S. 595—597 (Anhang). Desgleichen in Regenbogen's langem Ton, in der Weimarer Handschrift Bl. 116—119. (Hagen's Minnes. Th. 3, S. 468 c. ff.)

Hieran schließt sich bie "Abforderung vom Singftubl", in ber "Umpfferweise".

Rach Singer Tugenbhaft
Jett haben wir vernommen,
Wo die Kunft her ist kommen.
Euch soll die Meisterschafft
Nun zugesaget seyn,
Benn ihr eurem Bersprechen
Wolt gnug thun, und nicht brechen,
So kommt zu uns herein.
Empfangt die Freyheit,
Die ihr begehrt habt lange Zeit.
Alsbann so will ich auch
Eur Haupt nach gebühren

Mit einem Kräntzlein zieren, Nach Meister-Singer-Brauch.

Bor ber Krönung hat aber ber neue Meister ein Meisterstück in voller Bersammlung abzulegen und die "hochgepriesenen vier gekrönten Töne" zu singen: den "meisterlichen Hort." Dieser Hort besteht aus vier "Gesetzen": das erste im langen Ton Heinrich Müg-ling's (von Müglin oder eigentlich von Mügeln), das zweite im langen Ton Heinrich Frauenlob's, das dritte im langen Ton Ludwig Marner's, das vierte im langen Ton Barthel Regenbogen's. Diese vier Dichter, der erste aus dem vierzehnten, die drei anderen aus dem dreizehnten Jahrhundert, galten nemlich, nach einer andern Ueberlieferung, für die Ersinder des Meistergesanges.

Den vierten gekrönten Con bes meisterlichen Hortes, bas vierte Gefet, theile ich in ber Beilage (III) mit.

Mehre andere Proben ber Meistersingersangweisen, aus Berliner Handschriften ber Rürnberger Singer, in v. d. Hagen's "Minnesinger", Th. 4, S. 921—931, woselbst auch S. 932—935 aus Wagenseil die vier Gesetz des meisterlichen Hortes.

Und nun noch, zur Ergänzung und zum Abschluß biefes Theiles — ber Schulordnung —, nachstehende wenige Punkte:

Am Tage ber Schulabhaltung mar es gebräuchlich, bag bie Singergefellschaft eine ehrbare, friedliche Zeche

hielt. Auf solcher mußte jeber sein "Gewehr" von sich legen, und war alles Spielen, unnüße Gespräch und überstüffige Trinken verboten; auch ward ein "Zechkranz" zum besten gegeben, "damit wem es beliebte barum singe." Niemand durfte den andern auffordern, um Geld ober Geldeswerth zu singen, auch war es nicht erlaubt, zu den Merkern an ihren Tisch unaufgesordert sich zu seinen.

Wer auf ber Singschule ben Kranz gewonnen, mußte bei ber Zeche aufwarten, nach Befinden unter Mithilfe feines Vorgängers.

Diejenigen, welche auf ber Schule das Kleinob ober ben Kranz gewonnen, ober "glatt gefungen" hatten, wurden mit 20 Groschen begabt. Ein Merker bekam 20 Kreuzer.

Die Beche wurde von dem auf der Schule ers bobenen Gelde bezahlt, der etwaige Ausfall aber aus der gemeinen Büchse bestritten.

War ein Meistersinger gestorben, so hatten ihn alle Gesellschafter zu Grabe zu begleiten. Bei ber Bestattung eines Merkers wurde von alleu Gesellschaftern, nachdem der Sarg eingesenkt aber noch nicht mit Erbe beschüttet war, ein Lied gefungen.

5.

Nach bieser Ueberschau und Ginschau bes äußeren Formalismus bes so merkwürdigen als ehrwürdigen Instituts haben wir dem zweiten Bestandtheile seiner Satungen, dem geistigeren, uns zuzuwenden, der freilich in seiner Art des Formalismus übergenug enthält: der Tabulatur, dem Gesethuche, der Gesethtafel, — dem Inbegriffe aller auf die Ansübung der Meistersingertunft, als solcher, (nach Absassung und Bortragsweise der Meisterlieder) bezüglichen Regeln, der eigentlichen Dichts oder Singordnung, wie oben bereits angedeutet.

Den innigen Zusammenhang des Meistergesanges mit Musik zeigt der Ausdruck "Tabulatur". Denn Tabulatur ist bekanntlich in der früheren ausübenden Tonkunst der Inbegriff aller musikalischen Schriftzeichen bei Berzeichnung eines Tonftückes.

Bir haben volle Ursache, ben liebevollen und hingebenden Fleiß anzuerkennen, ja, zu bewundern, welchen der für das Meistersingerthum ernst begeisterte und um dasselbe hochverdiente Johann Christof Bagenseil auch diesem Theile zugewendet. Das Bildniß des trefflichen Mannes (geb. zu Nürnberg 1633) von J. Sandrart aus dem Jahr 1660, vor seinem großen Berke über die Stadt Nürnberg: "Civitas Norinborgonsis" — dieser noch immer unvergleichlichen deutschen Stadt —, welche geistreiche, edle, sinnigmilbe

Züge unter ber gewaltigen, sein schönes, wahrhaft erhabenes Antlit nicht entstellenden Allongeperücke! Wie hat er geforscht und Theil genommen an allem, was sein liebes Nürnberg betraf, an seiner Geschichte, seinen Einrichtungen, seinem Glanz und Ruhme! Und darunter gehörte wahrhaftig auch sein Meistersingerswesen, für das der gelehrte Mann noch immer erste Autorität ist und wohl bleiben wird.

Wie er sich mit letterem befreundet, ihm fein Studium, seine Forschungen gewidmet bat, zeigt, wie feine ganze Abhanblung - ber er mit einigem Stolze auf fich, mehr wohl noch auf ben Begenstand, welchen er gleichsam personificirt, bas Motto aus Birgil's Eclogen, IX, geben tonnte: Et me fecere poëtam Pierides; sunt et mihi carmina, me quoque dicunt vatem pastores, - so auch ber Abschnitt über die Tabulatur. Nach allen Seiten bin bat er nicht minder in biesem Bunkte unermüdlich gefucht, geforscht für eine möglichst vollständige, eine erschöpfende und übersichtliche Darstellung; ber Mürnberger Tabulatur, wie wir faben nicht ohne Bemühen, aber friedlich und rechtlich fich bemächtigt, nach Often fich bann gewendet und bie Tabulatur und Ordnung ber Singer in Steber, Rarnthen, Defterreich ob ber Ens vom Jahr 1562 erlangt, so auch von Gottfried Thomasius die "Tabulatur und bas Gemerk ber beutschen Meistergefänge", außerbem bas obengebachte Wert bes Görligers Abam Bufchmann Fr. Daller, bie Meifterfinger.

und die gleichfalls bereits erwähnte Schrift der Meisterssinger-Gesellschaft von Memmingen. Alle diese Tabu-laturen hat er, wie er sagt, fleißig gegeneinander gehalten, der verehrungswürdige Mann, und aus densselben "dessen so merkwürdig", einen Auszug gemacht, auf die Weise, daß er, um alles deutlich zu geben, bald aus einer die Beschreibung oder Definition, aus der andern die dazu gehörigen Beispiele genommen und auch den Abgang der einen aus der andern erssetzt hat. —

Fürwahr, ein festeres Gefüge konnte es nicht geben, als den ganzen Regelschematismus des Meisters gesanges, der sich ein gleichsam eisernes Band anlegte, eine starre Fessel, in welcher die Poesie unmöglich aufsathmen und sich bewegen konnte, in welcher sie nachsgerade ersticken mußte. Es war das eine andere Besichtänkung, als die Goethe's, in der sich "der Meister zeigt", ein anderes Geset, als das seinige, das uns "Freiheit giebt". 25)

Wie in der Regel die Gesetze fast aller Herren Känder, große oder kleine, einen mehr oder weniger stattlichen Eingang auch jetzt noch haben, der die Versanlassung, die Entstehung und die Nothwendigkeit der Borlage bekunden soll: so fehlte auch der Tabulatur ein solcher Eingang mit nichten. Er lautete solgenders maßen: "Dieweil alle Kunst, darinnen sich der Menschübet, eine ordentliche Anleitung haben muß, nach welcher

fich bie Schüler berfelbigen Runft üben muffen, fo lang, big fie von Tag ju Tag, je länger je baaf, ben rechten Grund und Berftand ihrer angefangenen Runft ergreiffen mögen, fo foll und muß auch die bochlöbliche. Christliche und holdfelige Runft bes Teutschen Meister-Gefangs, welches erftlich, burch hochverständige und wolgelehrte Leute, als Doctores, Ritter und Frepberren, Eble und andere verständige Leute, Reich und Urm, ift erfunden worden, einen gründlichen Bericht haben, damit die Tichter, Merder und Singer, fich barinnen erseben, und erfahren mögen, mas ber rechten und wahren Kunft Ordnung feb. Und dieweil auch viel und mancherlen Singer und Tichter febn, welche etwan aus guten verftändigen Worten und Mehnungen eine Ungunft machen, also ift für nöthig erachtet worben, die rechte Articel und Tabulatur biefer Runft, wie sie von ihren alten Erfindern auf uns herkommen, ju erklären, bamit man fpuren, verfteben und erkennen kann, was sträfflich ober unsträfflich, was zu loben ober zu schelten fep."

Das Wesentliche ber Tabulatur ist nun Folgendes: Das Ganze eines Meistergesanges, ber Inbegriff ber "Gesätze" (Stücke, Strophen) eines Liedes hieß Bar 26). Der Bar hat sein ordentlich "Gemäß" in Reimen und Silben "durch des Meisters Mund ordinirt und bewährt"; dies sollen, wie die Tabulatur sagt, "alle Singer, Tichter und Mercker an den Fingern 5\*

auszumeffen und zu gablen wiffen." Das Befas beren, wie angebeutet, ein Bar mebre enthalten fann umfaßt brei Theile, von welchen bie zwei erften, bie Stollen (Stüten), gleichen Ton (Berkart mit ihrer Singweise) und gleiches Mag (Babl ber Silben und, regelmäßig, Stellung ber Reime, f. g. "Gebanbe" weil, wie Harsbörffer sagt, 27) bie Worter baburch gebunden ober gebändigt werden) haben, der britte: ber Abgefang, andern Ton und anderes Dag hat, als bie Stollen. Der Abgefang tann länger ober fürzer fein, als bie beiben Stollen zusammen, felbst fürzer, ale einzelne Stollen. (Docen 28) vergleicht biefe Struktur mit ber bes italienischen Sonetts). Es zieht fich biefer Grundfat, biefes breigliedrige Princip, auch bei ben Minneliebern hindurch. Dem Abgefang folgte zuweilen noch ein Stoll, als Solufi. Das Ende eines jeden Stollens, oft auch jebes ber brei Theile, wurde in ber Schrift, für bas Auge, mit einem Rreug bezeichnet, wie bie obigen Proben zeigen.

Festzuhalten ift, daß die Meistersinger ihre Gebichte stets sangen, nicht sprachen, daß bei ihnen Wort und Ton vermählt waren.

Wie sich ber ganze Charafter bes Meistergesauges von dem des Bolksliedes unterschied, so auch der "Ton" des ersteren, Rhythmus, Melodie — von dem des letteren. Hat der Meistergesaug in diesem Punkte einige Aehnlichkeit mit jenem früheren Minnegesaug,

welcher, mehr recitirend als liebmäßig, fich in breiteren Formen bewegt, ichlicht und gemeffen einherschreitet, aber eines gewiffen Schwunges, einer frifchen Rraft und einfachen Burbe nicht entbehrt: - fo find lettere Eigenschaften bei ben Meisterfingerweisen burchschnittlich au vermiffen. In Bebachtigkeit, Schwerfälligkeit ichweben fie auf und ab, bin und ber, ohne Schwung und gusammengefaßte Energie. Ihre Ginfalt trägt mehr ober weniger ben Charafter monotoner Nüchternheit an fic. Bareborffer fagt: "Db nun ihre (ber Meisterfinger) Gebichte schlecht finb, und bas Gefang bem Choral, ober ber Ebreer-Mufit nicht ungleich ju boren, so haben sie boch feine Regul 2c." Die auf ber Königlichen Bibliothet zu Berlin handschriftlich befindlichen zwei Meistergesangbücher aus bem 17. Jahrhundert baben nach Fischer's Bemerkung (bei Bagen, Minnefinger Th. 4, S. 858), genaues Anschließen ber Romposition an bas Metrum, - eine fast burchgebenbs allgemeine Erscheinung. Die erste Melobie wieberholt fich genau im zweiten Stollen. Jebe Reimzeile schließt - außer bei ben vier langen, gekrönten Tonen — mit einer Fermate, (wahrscheinlich mehr eine Pause nach ber Reimzeile, die auch bei ben vier gefronten Tonen beobachtet worben zu sein scheint); biefer Fermate geht auch nicht felten, wie bei ben alten Liebern, eine Rabenz voraus. Ein Beispiel giebt Nummer IV ber Beilage.

Ein anderes, unter vielen, im langen Marner aus der Jenaer Handschrift von Meistergefängen des Valten Voigt in Magdeburg (1487 bis nach 1558) in (Tențel's) "Monatlichen Unterredungen 2c." November 1691, S. 940 bis 943. —

Bevor wir uns speziell ben "Tönen" zuwenden, ift noch ber Nomenclatur bes Reimwesen-Kapitels zu gedenken.

Der Eintheilung ber Reime in stumpfe und klingenbe ist oben flüchtige Erwähnung bereits gesschehen. Erstere sind ber Tabulatur die einsilbigen, als: Kron, Lohn; Gut, Blut; Gericht, verpflicht; beseit, Ewigkeit; — lettere die zweisilbigen, als: schließen, genießen; Länder, Bänder; Andern, Wandern.

Baifen find reimlose Zeilen in der Mitte ober gewöhnlich am Ende eines Gefätes.

Körner heißen ungebundene Berse in demselben Gefät, die aber von den nachfolgenden Gefätzen gebunden werden, d. i. mit ihnen reimen. Zum Beispiel:

1.

Dies arme Pilgramleben Ist aller Arbeit voll, Und wird schon einem wol, So hat er Müh barneben, Bis er gerecht gestorben.

2.

Es ift ein Haus ber Kranken, Ein mangelvolles Ort, Das speiset Thränen-Wort, Und trauernde Gebanken, So bleiben unverborben.

3.

Deswegen sich bie Frommen Stets sehnen nach ber Freub, Die fern von allem Leib, Dahin kein Schmerz kann kommen, Ja Gott selbst wird erworben.

Paufen find einfilbige Wörter, welche am Anfang ober Ende, zuweilen auch wohl in der Mitte eines Gefätzes alleiu, als ein Bers für sich stehen und mit einander reimen, Schlagreime zweisilbige derartige Wörter.

Ungiltige Paufe ist biejenige, welche aus keinem einfilbigen Worte besteht, sondern, um eine Pause zu werden, ein Wort zertheilt; z. B.

Der

Ronig David fcreibt in feinen Pfalmen:

& r =

Burne bich nicht über bie Gottlofen.

Reine Zeile darf mehr als dreizehn Silben haben, weil in einem Athem nicht füglich mehr Silben gesfungen werden können, sonderlich, wenn eine zierliche Blume (Lauf) im Berfe soll gehört werden. —

Daß bas Rapitel ber Fehler und beren Bestrafung bei einer auf bie Form so ftreng und ängstlich haltenben Genoffenschaft, wie die unfrige, ein reichhalstiges fein mußte, ift felbstverständlich.

So bietet uns benn die Nürnberger Tabulatur bas stattliche Berzeichniß von nicht weniger, als zweis oder dreis und dreißig Fehlern.

Bouterwek 29) bezeichnet es, in mancher Beziehung auch noch heute gültig, als ben Anfang ber Kritik in ber schönen Literatur ber Deutschen.

Sie mögen bier in ber Rurze folgen.

- 1. Ein Fehler ift, wenn etwas nicht nach ber "hoben beutschen Sprache", wie solche in Luther's Bibelübersetzung enthalten und kanzleiüblich, gedichtet und gesungen wird.
- 2. Falfche Meinungen, b. h. falfche abers gläubische, schwärmerische, undriftliche und ungeziemende Sätze und Lehren, Geschichten und Exempel, auch schändliche und unzüchtige Worte sind grobe Fehler. Wer solche begeht, hat gänzlich versungen, kann auch von der Schule ausgeschlossen werden.
- 3. Falsches Latein, b. h. nicht nur, was wider die grammatikalischen Regeln überhaupt verstößt, sondern auch der Gebrauch eines lateinischen Wortes mit falscher Silbenbetonung. Kein lateinisches Wort soll angewendet werden, das sich beutsch geben läßt.
- 4. Eine blinde Meinung, d. i. Undeutlichsteit und Sprachunrichtigkeit in Auslassung der Bersbindungspartikeln, 3. B. Ich, du soll kommen, statt:

ich und bu follen kommen. So viel Wörter blind, ober ausgelaffen sind, um fo viel Silben wird man bestraft.

- 5. Ein blindes Wort, d. i. ein folches, welches ben scharfen ober milben Laut verwechselt, z. B. Sag für: Sach; sig statt: sich. Ein blindes Wort wird um zwei Silben bestraft.
- 6. Ein halbes Wort ist ein Fehler, ben man begeht, wenn die Silbe abgekurzt wird, z. B. sag statt: sagen, ober wenn man das Wort am Bundreim spaltet, z. B.

Der Türken:Raiser reuthet froh Auf einem Konstantinipo: Litanisch schwarzem Hengst herbei.

Ein halbes Wort wird um zwei Gilben geftraft.

7. Ein Laster wird begangen und um zwei Silben bestraft, wenn in den Bundreimen Diphtonge in einsache Selbstlauter und umgekehrt verwechselt und mit einander gereimt werden, von Einigen schulsende Reime genannt, z. B. wenn Nüß' mit Biß reimt, oder wenn die Bundreime zweierlei Bokale haben, z. B. Bahn und Sohn, und jenes Wort nach dem Bolksdialekt, des Reimes halber, wie Bohn ausgesprochen und geschrieben wird.

Etliche nennen auch ein Lafter, wenn zwei ober mehr Reime mit einerlei ober gleichförmigen Worten anfangen. — Etliche ("Rlügling" sest bie Tabulatur von Memmingen hinzu) pflegen auch ein Laster zu nennen, wenn zwei Wörter gleich auf einander folgen, die einerlei selbstlautende Buchstaben haben, z. B. das, was; wann, dann; wer, der; wie, die; groß, blos. — Weil aber diese zwei Arten sowohl im Reden, als im Schreiben üblich, können sie keineswegs gestraft werden.

- 8. Ein Anhang, wenn man aus einem guten stumpfen einfilbigen Bundwort ein übelklingendes zweisfilbiges macht, das von Natur nicht klingend ist, z. B. er geht auf ebener Bahne. Ein Anhang wird um eine halbe Silbe gestraft.
- 9. Eine Rleb=Silbe, wenn man Silben eines Wortes zusammenzieht, wie: keim, statt keinem, ober aus zwei Worten eines macht, wie: zum, statt zu bem. Eine Kleb=Silbe wird um eine halbe Silbe bestraft.
- 10. Ein Relativum, ober ein Wort, das zwei Sentenzen regiert, d. i. wenn das letzte Wort des ersten Satzes dem Anfange des andern, und also beiden zu Hilfe käme, z. B. Was nicht recht gesungen, wird gestraft.
- 11. Eine Differenz, Bersetzung ber Buchstaben, z. B. Deib, statt: Dieb. Sie wird um eine Silbe bestraft. Eine Differenz wird von Anderen genannt, wenn einerlei Wort unnöthig wiederholt wird, z. B. ber Herr ber sprach, oder:

Drum Jörael will ich wohl bich Dich und Dein Unrecht plagen.

Eine unnöthige Differeng wird um brei Gilben geftraft.

12. Anrührende Wörter, wenn ber folgende Bers mit bem Schlufwort bes vorigen anfängt, 3. B.

Wer Haber macht, Macht sich veracht.

- 13. Unrebbar ift ein Fehler in ber Konstruktion, wenn man anders bindet, als man zu reben pflegt, z. B. der Bater mein. Gin unredbares Wort wird um eine Silbe gestraft.
- 14. Aequivoca, ober zweibentige Worte, wenn zwei gleichlantenbe aber in ber Bebentung verschiebene Wörter mit einander gebunden werden, z. B. Steden (Stab) und steden. Ein Aequivocum wird um vier Silben gestraft.
- 15. Halbe Asquivoca, wenn die erste Silbe bes zu Ende einer Zeile klingenden Wortes in der folgenden wieder schließt, z. B.

Sie geben, was fie haben, Ich auch bas, was ich hab.

Ein solches Aequivocum wird um zwei Silben gestraft.

16. Ueberhof Aequivocum, wenn zwei ober mehr in einem Stollen fich zusammen binbenbe Worte

in bem folgenden ober bem Abgesang beffelben Liedes wiederum gebraucht werden. Dieser Fehler wird um brei Silben gestraft.

- 17. Falsch Geband, wenn die Berse anders gebunden werden, als sie von ihren Meistern gereimt oder gebunden worden sind, oder wenn sich "Körner" in einem Gesät binden oder reimen, wo es nicht zulässig. Ein falsch Gebänd straft man um zwei Silben.
- 18. Bloge Reime, wenn Berse, die sich binben — reimen — sollten, sich nicht binden. Ginen solchen Fehler straft man um vier Silben.
- 19. Stuten ober Zuden, wenn ber Sänger innehält (paufirt), wo er nicht halten sollte. Währt ber Stut nicht lange, so wird er um eine Silbe gesstraft; danert er länger als man bedächtig und langsam eine Silbe ausspricht, so verfingt man so viel Silben, als so lange man innegehalten hat. Kommt der Singer gar nicht mehr zu sich, so hat er versungen.
- 20. Milben, wenn am Ende bes Berfes ein Buchstabe abgebrochen wird, 3. B.

Bon biesem Dinge Will ich jeto finge.

Eine Milbe wird um eine Silbe geftraft.

21. Zween Reime ober Berfe in einem Athem, wenn man nicht nach bem ersten Berfe inne-

halt, wo man innehalten follte. Die Strafe ift: vier Silben.

- 22. Zu furz und zu lang, wenn man weniger ober mehr Silben singt, als im Text steht. Um so viele Silben, als hinzugesett ober ausgelaffen werben, wird ber Singer gestraft.
- 23. Hinter sich und für sich, wenn im Singen etwas ausgelassen worden und man das Singen wiederholt, um das Ausgelassene nachzubringen, oder wenn etwas repetirt wird, um sich .indessen auf das Nachfolgende zu befinnen. Jede wiederholte Silbe wird um eine Silbe gestraft.
- 24. Lind und hart, wenn ein lindes Wort mit einem harten gebunden wird, z. B. Laden, Thaten; Tob, Gott.
- 25. 3n hoch und zu niedrig, wenn ber Gefang höher oder tiefer angefangen wird, als man ihn aussingt. Die Strafe ist eine Silbe. Der Fehler ist größer, wenn ein Gesang wegen zu hohen oder tiefen Anfangs nicht vollendet werden kann, und wird um sechs Silben bestraft. Das zu hohe oder zu niedrige Singen wird auch mund iren genannt.
- 26. Singen und Reben. Wer auf bem Singstuhle zu singen begonnen hat und ungefragt während bes Gesanges etwas rebet, wird nm so viel Silben gestraft, als die gethane Rebe Silben enthält.

- 27. Beränderung ber Tone, wenn man ben Ton nicht in gleicher Melodie aussingt; es muß ein Stollen wie der andere, ein Gesätz wie das andere bis zum Ausgang des ganzen Liedes gesungen werben. Die Beränderung der Tone wird für jeden Reim um vier Silben gestraft.
- 28. Falsche Melobei, wenn man einen Ton burch und burch anders singt, als ihn sein Meister gebichtet hat. Ein solcher Singer hat sich gänzlich versungen.
- 29. Falsch Geband, wenn man zwar bie Melodie singt, aber die Verse bei'm Gesange anders bindet, als sie von ihren Meistern gereimt und gebunden worden sind. (S. oben Nr. 17.). Ein jeder falsch gebundener Vers kann um drei Silben gestraft werden.
- 30. Falsche Blumen ober Coloratur heißt, wenn man einen Ton in Reimen, Stollen ober Abgessang mit viel anderen Blumen Läufen, Berzierungen singt, als sie vom Meister herrühren, und somit die Melodie angreift ober unkenntlich macht. Kurze falsche Blumen werden um eine Silbe, lange um zwei Silben gestraft.
- 31. Auswechslung ber Lieder, wenn man, auf ber Singschule um eine Gabe singend, aus einem gefünften ober gesiebenten Liede ein gedrittes nimmt und es statt eines gedritten singt, ober aus einem gesiebenten Liede ein gefünftes singt, die Lieder also

verwechselt werben. Diese "Auswechslung" wird um so viel Silben gestraft, als die hinterstelligen Gefätze austragen.

- 32. Bor= und Nach-Rlang. Borklang heißt, wenn man im Anfange des Reimes mit bedecktem (geschlossenem) Munde einen Klang oder eine Stimme hören läßt, ehe man das Wort anhebt. Nachklang, wenn nach ausgefungenem Reime mit zugethauem Munde ein Nachschall gemacht wird. Jeder dieser zwei Fehler unterliegt einer Strafe um eine Silbe.
- 33. Irren ober irre werben ist ein grober Fehler und wird begangen, wenn man, sei es im Text, in der Melodie, in Reimen, Stollen, Abgefängen ober ganzen Gesätzen irre wird und eines für das andere singt. Irre werden hat gar verloren.

Bu bemerken ift, baß alle Meifterlieber auswens big ("aus bem Sinn") und niemals aus bem Buche gefungen wurden.

Das Strafen um Silben anlangend, so hatten bie verschiedenen Grade der Gesellschafter — d. i. die in die Gesellschaft eingeschrieben sind — je eine bestimmte Anzahl von Silben vorans. Wer um mehr Silben gestraft wurde, als er vorans hatte, der hatte sich versungen; er erlangte weder den Preis, noch hatte er durch seine Probe Anwartschaft auf einen höheren Grad.

Die Grabe ftuften fich folgendermaßen ab: Wer bie Tabulatur noch nicht recht verftant, bieg ein

Shuler; wer sie völlig inne hatte, ein Shulfreund; wer mehre Tone, etwa fünf bis sechs, singen konnte, ein Singer; ber nach anderen Tonen Lieber machte, ein Dichter; wer aber einen neuen Ton erfand, ein Meister.

Ein Gebicht in ber in Note 19 genannten Meisterlieder-Handschrift faßt bas obige Fehlerverzeichniß babin zusammen:

Die Merker sollen ichauen fein, Daß fie alle Sach fleißig vberfinnen, Recht meinung, maß, jal, bie gant Runft Sollen sie recht probiren wol: man fol Reinen lieben onb ben anbern neiben, Sunder nach ber Runft merken ab. Beschicht bas nicht, groß Bergunft thut man fpuren. Borklingente Sylben lagt nicht gebn, Angehentte Sylben fol fein Singer treiben, Rein Rlob: Sylb mag gar nicht bestehn, Blind meinung vnd wort foll man ftrefflich ichreiben, Equiuoca sol auch ein Singer laffen, Bber hoff fol fich auch gar teiner magen, Bespalten zwungen reimen fol er haffen, Schelvet blos reimen icheid man von ber Stragen, Greiff nicht bund (hinter) fich, wie ich fag, Bu furg vnb lang wol ichaben mag, Falsch meinung ift bie große Rlag, Ein jeber Senger fol fein fittlich singen, So wird es recht geschrieben an. Roch einem fol er fleißig anhangen, Daß er recht fing ein jeben thon, Wie er von seinem Meister ift ausgangen.

Die Stud hab ein Senger in hut: Bnb thut Er bas, so mags im wol gelingen. —

Noch ausführlicher die folgende "Schulkunst in bes Römers Gefangweis", welche die ganze Tabulatur in Form eines Bar giebt: 30)

1.

Belcher maifterlich singen wil berfelb hab acht Das von Im all Latein in Congrua wird bracht Es sey ein Wort ober ein eigen namen + Auch hab er acht bas Er tein bloffen Reimen bring Dber kein schillerten Reimen auch nit fing Einer Equivoca sol Er sich schemen + Und ein halbe steht auch nit wol Und ein Differenz bie fol Er ausscheiben Und blinde Mainung gar nit sol Und blinde Wort bieselben fol Er meiben Las keins aus beinem Munbe gan Rein rurenben Reimen las Er einreiffen Rein schnurrenben fol Er nit han Und ganger Wort ber fol Er fich thun fleiffen Das ist ein schand kurz und auch lang Der stut thu Er sich maffen Er vergreif fich nit im Gefang Falschen Anhang Geb jebem Thon sein rechten klang Bleib auf ber rechten straffen. +

2.

Bringt Er Latein die nit in Congrua ist stan Es sey gleich ein Wort oder mehr die Er ist han Für jede sylb thut man ein sylben merden † Fr. Willer, die Weistersinger.

Und für einen bloffen Reimen vier fplben weiß Und für ein Equivoca auch vier sylben ift Für ein halbe zween folben ift tunft fterten + Ein fdillerten Reimen fol Man mit zweien fylben ftraffen am fingen Ein Differeng mit zweien wol Bu ftraffen ift mer biefelben ift bringen Blinde Meinung zween splben hat Bu ftraff welcher ein blindes Wort ist führen Ein folben 3m bafür abgat Rürende Reimen wo man die thut spuren Schreibt man bafür ein fplben bar Aur fonurrend Reinen eben Ein halben splben nemet mar Ein Wort bas gar Drifplbig ift und in ein ichar 3mingt, muß ein fylben geben. +

3.

Ein halben sylben nemet man für ein halb Wort Lind und auch hart ein sylben het an allem ort Für jede sylb ein sylb zu turz und lange † Welcher ein stut thut derselbig ein sylben hat Bergriff Er sich hin für oder hinter sich gat Für jede sylb ein sylb in dem gesange † Zween klingende Reimen die da N Im End des Reimens von Ratur begehren Und mit bracht werden zu verstehn Bersingt ein sylben halb thu ich erklären Uebel steht Reimen zwingen.

D Gott im allerhöchsten Thron Thu uns nit lan
Und gib uns dein Wort zu verstan
Das wir zu Lob dir singen. †

Uebrigens scheint bie Sandhabung ber Rebler-Disciplin nicht immer und burchgebends rigoros ftreng gewesen zu sein. Bagenfeil (S. 532) erwähnt, bie bisher angeführten "Praecepta" seien nicht burchgebends von ben alten Meifterfingern genau beobachtet worden, "welcher willen fie boch nit febr zu tabeln". Und der von ihm angeführte Abam Buschmann bemerkt in seinem Bericht von bem teutschen Meistergesang in bieser Beziehung, naiv und mit rührender Bietät: "Daß ich bie Straff ber anhangenben Borter, beimliche Aequivoca, bergleichen auch bie Paufen und Schlag-Reimen, in ben gespaltenen zweb- ober brebfilbenden Bortern, nit in die Tabulatur unter bie Straff = Articel gesetht habe, ift erstlich ber Ursachen halben geschehen, weil die Prosodia, Paragogen, Apocopen, Syncopen, Synaeresin, in latinis Carminibus, wo die recht gebraucht werben guläffet, will ich diese Straffen (vielleicht Fehler) auch nit ftraflich halten, wofern sie nach Art ber Prosodia im Tichten und Singen recht gebraucht werben. Bum anbern, bag ich meinen Lehr - Meifter und lieben Freund Sannf Sachsen, von bem ich mehrentheils ben Bericht biefer Runft bekommen, fein Gebicht nit gerne verwerffen wolte, weil er abgemelbte Figuras, in seinen Gebichten, offt und viel, contra Prosodiae praescriptum gebraucht bat, baran zwar bie Berfaumnus feines ftubirens in ber Jugend Schuld hat, und boch zu beklagen.

Solte ich nun sein so artliches und vielfältiges Gebichte, beßgleichen ihm keiner nachdichten wird, verwerffen, wolte mir übel anstehen, dieweil man es zu der Zeit anderst nit gewust, und vielleicht die Straff-Artickel der Alten XII Meister nit recht verstanden sind worden."—

6.

Welche große Bedeutung ber Ton, — b. h., wie hier wiederholt sein mag, die Berkart und deren Singweise, — bei den für den Gesang bestimmten Dichtungen hatte und haben mußte, leuchtet ein.

Minnegefang und Meistergesang, insofern sie eins oder verschwistert sind, hatten schon in früherer Zeit ihre Töne, mögen sie auch nicht gleich, wie die späteren, mit besonderen Namen belegt worden sein. Gine der ersten Hinweisungen in letzterem Betracht giebt der Wartburgkrieg, worin Ofterdingen in dem Thüringer Herrnton anhebt und dem der schwarze Ton Klingsor's sich anreiht.

Wie von bem weltlichen Fürsten bort, so von ben geiftigen Fürsten bes Gesanges, ben Dichtern, schon ber früheren Zeiten, klingen uns in ben Ueber- lieferungen und Aufzeichnungen ber späteren Meistersinger Tönenamen entgegen, die mit Stolz baber prangen.

War ja, wie wir wahrnahmen, in lange fich fortspinnender Tradition eine Anzahl von Meistern aus ber Reihe ber besten Dichter Urheber, Begründer bes Meistergefanges. Inn benn, fo burften ihre und abnliche Namen bem Elemente bes letteren nicht fehlen; es empfing von ihnen, ben tragenben und ichugenben Autoritäten, Beglaubigung, Beibe, Balt und Baft. So treten: Balther's langer und Kreuzton, gespaltene Beise, Hofweise ober Benbelmeise; Ofterbingen's (Effberbing's) Morgenweise; Bolfram's turze Flamweise (Herzog Ernft ober Bernerton), Bonweise (Auflösung ber alten Nibelungenstrophe in acht Zeilen), Mülmeife, fein langer, gulbener und vergulbter Ton; Rourad's von Burgburg Aspiston (abgespitter Ton), Hofton, Morgenweise; bes Ranglers furzer und bober gulbener Ton, Hofton; Marner's Rreuzton, lange Beife, furzer ober Hofton, gulbener Ton; Stoll's Blüt- und Alment-Ton; bes späteren Frauenlob grüner, garter Ton, übergarter, vergeffener, neuer Ton, Spiegelton, langer Ton, Zugweise, Hundweise, Hagenblühweife, Burgenbruffel; Regenbogen's Briefweife, langer Ton - unter anberen an une beran.

Wie biese und die späteren Namen und Bezeich, nungen entstanden — wer mag es mit Sicherheit ersgründen oder urkundlich nachweisen? wer den Schleier bes harmlosen Geheimnisses ganz lüften? Charakter und Färbung des Liedes (auch der Maler spricht von

Farbenton, wie ber Musiter von Klangfarbe), mit bergenommen von Blumen, ober fonftigen Pflanzen, Bäumen, Früchten, Bogeln, Metallen, Geschäften 2c., Beranlaffung beffelben nach Tages- und Jahreszeiten und fonft, leichtere Beweglichkeit ober bebächtigerer breiterer Gang in Bers und Rhythmus (Inhalt und Form), Anfangsworte bes ursprünglichen Liebes, Boblgefallen und Laune, gautelnbe ober pebantische Spielerei, und fo manches andere mogen zusammengetroffen sein, die uns meist recht wunderlich Hingenden Ramen bervorzurufen, in beren Erfindung und Ausbeutung man fich - ein Spiel seltsamer Phantasie - später mit mahrem Be-Es ift eine kleine, jum Theil kleinliche bagen erging. Belt eigenthümlicher Inspiration, augenblicklicher Stimmung ober falterer Berechnung, ein intommenfurables Busammentreffen, eine Folge von Ursachen und Wirk ungen, die une allmälig und immer weiter bier um= fängt, - eine in ihrer Art eben fo einzige Erscheinung, als die ganze größere Belt, beren Theil fie bilbet.

Die Tone = und "Melobeien" = Regeln verlangen, baß jeder Singer beutlich, langsam und bescheibentlich singen, jedem Reime seine gebührliche Pause geben und nicht zwei ober brei Reime in einem Athem "herausschreien" solle, was zum Theil schon oben erwähnt wurde.

Reine Melodie eines Meistertones barf in einen anbern Meisterton eingreifen, bis auf vier Silben,

sondern muß eine selbsterfundene sein. (Das Geset bes Eigenthumes des Erfinders an seinem Tone herrschte durch das ganze Mittelalter als ein allgemeines).

Der Erfinder des Tones hat ihn vor der ganzen Gesellschaft zu singen, und zwar dreimal: das erstemal so niedrig er vermag, das zweitemal mit vollkommener Stimme, wie man auf der Schule zu singen pflegt, das drittemal so hoch er ihn mit der Stimme erheben kann. Wer Alters halber seinen Ton selbst zu singen unvermögend, kann ihn durch einen Andern singen lassen.

Ist ber Ton regelrecht und untabelhaft befunden, ist also nach dem Kunstansbruck "glatt gesungen" worben, so hat sein Urheber ihm einen "ehrlichen und nicht verächtlichen" Namen zu geben und zwei Gevattern dazu zu bitten, hernach drei Gesätze aus der ihm von den Merkern aufgegebenen Materie in bemelbetem Tone zu machen und in das Meistersingerbuch mit Jahr- und Monatstag und Namensunterschrift einzuschreiben. Befinden sich an Orten, wo keine Meistersinger-Gesellschaft ist, Singer, welche Tone machen, so haben sie solche am Gesellschaftssit vortragen zu lassen.

Die anfängliche Bers - ober Reimzahl ber Tone, von fünf, sieben ober acht wurde später sehr überstiegen, bie Reimhäufungssucht wuchs immer höher. Wagenseil, welcher ben Rath ertheilt, daß man keinen Ton unter sieben Reimen gelten laffe ober begabe, weil die alten zwölf Meister keinen unter dieser Zahl gemacht, beklagt

zugleich bie eingeriffene Uebersteigung bes früheren Reimzahl-Mages über hundert.

Gleichsam als Arabesken um das kleine Hauptbild stellen sich die Meistertone nach ihrem Verzeichniß dar, welches unser genannter Gewährsmann aufstellt: "Die Meistertone, welche dieser Zeit, und sonderlich zu Nürnsberg, pflegen gesungen zu werden."

Es bestätigt, bieses Berzeichniß, bas oben Berührte und mag als ein kunsthistorisches Dokument ober Curiosum hier eingereiht sein. Wir legen barin eine Sproffe ber Tonleiter nach ber anbern, wenn auch noch in verhältnismäßig beschränkterer Zahl, zurud.

Mit 5 Reimen: Die Beerweis M. Ambrosii Detger's.

'Mit 6 Reimen: Die überkurz Abendrötweis Georg Hager's.

Mit 7 Reimen: Der kurze Ton Barthel Regenbogen's; ber kurze Ton Michael Francens; ber kurze Ton Konrab Nachtigal's; ber kurze Ton Severin Kriegs-auer's; bie kurze Tagweis Konrab Nachtigal's; bie kurze Masseranweis Hans Finbeisen's; bie Schneckenweis und bie Schröberweis Metger's.

Mit 8 Reimen: Die Hönweis Wolfram's; ber Theil Ton Hans Folgens; die Neujahrweis Georg Hager's; die Rosmarinweis Hans Findeisen's; die Brundelweis Megger's; die Weber-Kretzenweis und die Poleyweis besselben.

Mit 9 Reimen: Die Hagenblühweis Heinrich Frauenlob's; Blutton Friedrich Stollens; verguldte Ton Wolfram's; Alterweis Severin Kriegsauer's; die Fengel-weis Findeisen's; die Schwarz Dintenweis und die Strobhalmweis Megger's.

Mit 10 Reimen: Die Augenweis Heinrich Frauenlob's; die Feilweis Hans Folhens; die kurze Nachtweis Sebastian Wilbens; die kurze Palmweis Findeisen's; die Schreibpapierweis Metzer's; die kurze Uffenweis Georg Hager's.

Mit 11 Reimen: Der Spiegelton Frauenlob's; ber kurze Cantler; ber Bauren-Ton Kriegsauer's; ber schwarze Ton Klingsohr's; bie schwarz Aibsteinweis Metger's.

Mit 12 Reimen: Die Grundweis Frauenlob's; ber kurze Ton Mügling's und Nunnenbedens (bes Lehrers von Hans Sachs); ber kurzen Liebe Ton Michael Bogel's; die abgeschiedene Bielfrasweis Karl Foder's; die verschlossene Helmweis Metzger's.

Mit 13 Reimen: Der güldene Ton Regenbogen's; des Regenbogen Leich = Ton; der Ton = Ton Frauenlob's; der kurze Ton Hans Sachsens; die spitzige Pfeilweis Metger's; die Blasii-Luftweis Findeisen's; die Jungfranweis Wildens; die gelbe Beilweis Metger's.

Mit 14 Reimen: Die Mepenweis Eislinger's; ber Hohen=Ton Friedrich Ketner's; der kurze Ton Hans Bogel's; die gestreift Safran Blümleinweis Finbeisen's; bie Ampfferweis Metger's; bie Cupidinis-Handbogenweis, bie Grünwachsweis, bie Rothnuftblühweis besselben.

Mit 15 Reimen: Der vergeffene Con Heinrich Franenlob's; ber Pflng-Ton N. Sighart's; ber glatte Ton N. Nader's; bie Stiglismeis Abam Buschmann's; ber rothe Ton Beter Zwinger's.

Mit 16 Reimen: Die Ritterweis Frauenlob's; ber blaue Ton Regenbogen's; bes Frauenlob's Leibton; bie Nachtweis Nicolaus Klingsohr's; bie Osterweis Kettner's; bie Blühweis Onufrii Schwarzenbach's; bie Klagweis Christoph Lochner's; ber geile Ton Heinrich Frauenlob's; bie Klosterweis Metger's; bie Cirkelweis Ulbrecht Leschens; die Schallweis Hans Bogel's; ber gulben Wolfram.

Mit 17 Reimen: Der blaue und der blühende Ton Franenlob's; der Hofton Mügling's; die Feuerweis Albrecht Leschens; die Feuerweis Wolf Büchner's; der geschiedene Ton Nachtigal's; die Hagelweis Hiltzinger's; der Liebe Ton Kaspar Singer's; der strenge Ton Hans Bogel's; die Clius Posamenweis und die Melissenblümleinweis Metger's.

Mit 18 Reimen: Die Fröschweis und die Jahrweis Frauenlob's; gulden Repweis Leschess; der füße Ton Georg Schüller's; Spiegelton Ehrensbotten's; der Hofton Peter Zwinger's; der gulden Ton Ludwig Marner's; die Thalia Biolweis Mets

ger's; die Treu-Pelicanweis beffelben; ber Banniton Folgens.

Mit 19 Reimen: Der hohe Ton Stollens; ber Kreuzton Wolfram's; ber gulbene Ton Cantler's; bie Steigweis Bogner's; ber Senftenton Nachtigal's.

Mit 20 Reimen: Die Tagweis Franenlob's; bie turze Tagweis Mich. Bogel's; bie Rlagweis Bans Bogel's; ber frifche Ton, die Lilienweis, ber fcmarze Ton beffelben; Die Abentheuerweis Folgens; der lange Ton Migling's; ber lange Ton Hopffengarten's; ber Abgeschiedenen Ton Nunnenbedens; Die Sochtannenweis Beinr. Bolf's; Die Morgenweis Geverin Rriegsaner's; bie gestreifte Binnweis Georg Chriftian's; bie Römergesangweis Römer's von Zwidau; Die Blübeweis Mich. Lorengens; bie grun Beingartweis; bie Meyenweis Lorent Beffel's; ber Hofton Barner's (Marner's); die Schneeweis Mich. Müller's; die Silberweis, die Spruchweis, die Rosentonweis Bans Sachsens; bie Schrottweis; bie ftolt Jünglingsweis, bie gelb Lilienweis, die wolriechend Mepranweis, die blau-Ritterfpornweis Megger's; bie bobe Bartweis; bie Glasmeis Bans Bogel's; bie Ralberweis Beiben's.

Mit 21 Reimen: Der zarte Ton und bie gulden Radweis Frauenlob's; ber süßen Erdbeerweis Weinmann's; bie süß Weihnachtweis Mich. Bogel's; bie Gesellenweis Kriegsauer's; ber neue Ton Lorent Weffel's; bie englisch-Zinnweis Kaspar Enderle's; bie

warme Binterweis Georg Binter's; die Streng-Restenweis Findeisen's; die Jungfranweis Herolt's; die blaue Kornblumenweis Metzer's; die hoch Jungfrau= und die Heilsthränenweis desselben; der hohe Ton Foltzens; die harte Trittweis Daniel Steiglein's; der klingende Ton Hans Sachsens.

Mit 22 Reimen: Der Leidton Frauenlob's; ber Berschiedenen Ton Paulus Schmidts; die Nacht-weis Ariegsauer's; ber guldne Ton Hans Sachsens; bie Rlagweis Lorent Weissel's; ber Bellerton Ariegs-auer's; die gelbe Agsteinweis Metzger's; die traurige Semmelweis Semmelhoffer's; ber Frauenton Friedrich Kettner's; die himmlisch-Widerweis Metzger's; die Hant-selberweis Beit Fischer's; der Schatton Hans Bogel's; die Lerchenweis Heinrich Ender's; die Rebenweis Hans Bogel's.

Mit 23 Reimen: Der lange Ton Regenbogen's; ber schlechte lange Ton Nachtigal's; ber süße Ton Hans Bogel's; ber verholne Ton Friz Zorn's; ber Linbenton Treibolt's; die buttglänzende Drahtweis Johst Zolner's; die Krummzinkenweis Metzer's; des Orphei sehnliche Klagweis, die gelb Löwenhautweis, die scharf Meisterwurzweis, die fröhliche Studentenweis desselben; die nieder-Burzgartenweis Hans Finden's (Findeisens); die Kleeweis Onuphrii Schwarzenbach's.

Mit 24 Reimen: Der lange Ton Frauenlob's; die Freudenweis Georg Bidram's; der unbenannte Ton Frit Jorn's; ber verwirrte Ton Hans Bogel's; bie Bilgramsweis M. Puntel's; ber bewehrte Ton Hans Sachsens; bie Pilgrim Balfartweis Metger's.

Mit 25 Reimen: Die Engelweis Hans Bogel's; der Gefangenen Ton ebendeffelben; der Leideton Nachtigal's; der nene Ton Hans Sachsens; die traurige Winterweis Metzer's; die traurige Alagweis, die himmlische Wagweis desselben; die Zugweis Zorn's; die bewehrte Igelauerweis Filip Hagen's.

Mit 26 Reimen: Die geblümte Paradiesweis Josef Schmirer's; der Abgeschiedenen Ton Schweinsfelder's; die Chorweis Münch's von Salzburg; die Süß-Honigweis Leonhart Ferber's; die verschalkte Fuchsweis Metger's.

Mit 27 Reimen: Die Engelweis Michael Müller's; ber lange Ton Ludwig Marner's; die Hams merweis Leonhart Nunnenbed's; die Morgenweis Hans Sachsens; die Zimmetrörenweis und die Hell-Geigenweis Metger's.

Mit 28 Reimen: Die Schrankweis Hans Folgens; Die frifch Pommeranzenweis.

Mit 29 Reimen: Der lange Ton Raspar Singer's; der Barat-Repen Friedrich Kettner's.

Mit 30 Reimen: Der gulben Ton Sans Bogelgesang's; bie grün Lindenblühmeis Beschreier's; bie Bögelweis Hans Bogel's; die Chorweis Bolf Derolt's; die geflochtene Blumenweis Bolf Most's; der

freie Ton Hans Folgens; Die Quittenblühweis Megger's; Die Fettbachsweis, Die hochsteigend Ablerweis beffelben.

Mit 31 Reimen: Die Beilfarb-Rocweis F. Fromer's; die lang Feldweis Mich. Bogel's; die Apollinis Harpffenweis Metger's; die hohe Firmamentweis.

Mit 32 Reimen: Die Oelbaum Bweigweis Metger's.

Mit 33 Reimen: Die ftart = Straußenweis Degger's.

Mit 34 Reimen: Der schlechte lange Ton Hans Sachsens; ber Leibton Hermann Derthel's; ber überzarte Ton Heinrich Franenlob's. —

Welch' ein stattlicher Strauß ober Kranz von Tönen, geblümten und ungeblümten! Nicht weniger als zweihundert und zwei und zwanzig an der Zahl (darunter am stärksten die zwanzigreimigen vertreten). Welch' ein Reichthum wunderlicher Farben und Klänge! Welch' eine Fülle von Namen, berühmten und unberühmten, in bunter Abwechslung! Den größten Erfindungsreichthum in der Nomenclatur sehen wir in der Hand des gelehrten Mitglieds Magister Ambrosius Metzger, eines der fleißigsten Rürnberger Dichter und Singer, der sich überhaupt um die Gesellschaft viele Berdienste erworben zu haben scheint. (S. 57).

Trot jener großen Tone= und Reimzahl ift bas Berzeichniß unfers Wagenseil nicht vollständig, auch

nicht burchgebenbs genau, theils was bie Angabe ber Reimzahl betrifft (Frauenlob's langer Ton bat nicht 24, sondern 19 Reime, Müglin's langer Ton nicht 20, sonbern 18), theile in mehrfacher Berwechslung einzelner Zeilen und Reime im Bablen. Anlangend bie Unvollständigkeit, ist zu gebenken, daß eine erhebliche Babl von Tönen und Reimen allerdings barin fehlt, fo g. B. bat die Riesenweis Benedict's von Batt 97, Buschmann's Ablerweis 100, ber überlange Ton bes Raspar Bet 105, ber bes Michael Bogel 108, Gumpel's überlanger Ton 122 Reime; womit auch bie von Bartich gegebene Uebersicht ber Tone ber Rolmarer Meisterlieder = Handschrift 'ausammenzuhalten 31). Allein Wagenseil führt, wie oben gedacht, sein Berzeichniß als ein foldes ausbrücklich auf, beffen Tone "biefer", b. h. feiner Zeit und sonderlich ju Rurnberg gefungen zu werben pflegen. Er mag baber bie übrigen Tone, insoweit sie nicht nuter bas bamalige Singen bort gehörten, ausgeschloffen haben, ba er schwerlich von anderen keine Kenntnig hatte, mabrend er andererseits die "überlangen Tone" von hundert Reimen und barüber nach feiner ansbrudlichen Bemerfung recht wohl kaunte.

Die besondere Blüthe des Meistergesanges nächst Mainz weist Wagenseil den beiden Städten Nürnberg und Straßburg zu und giebt das Verzeichniß der zwölf "alten" Nürnbergischen Meister, welche "annoch im

Beruff" (in Ruf) sind. Sie heißen: 1. Beit Pogner, 2. Ennt Bogelgesang, 3. Hermann Dertel, 4. Conrad Nachtigal, 5. Frit Jorn, 6. Sixtus Beckmesser, 7. Frit Rothner (Friedrich Kettner heißt er in der obigen Töneliste, der Ketner in der Kolmarer Handschrift), 8. Nicolaus Bogel, 9. Augustin Moser, 10. Hans Schwart, 11. Ulrich Eißlinger, 12. Hans Folt (aus Worms, in Nürnberg ansässig, Barbier, um 1480, Dichter von Fastnachtsspielen und Schwänken neben Meisterliedern).

In der Widmung seines handschriftlichen Werkes (auf der Jenaer Universitäts-Bibliothek) an die Herzöge Johann Friedrich und Johann Wilhelm von Sachsen aus dem Jahre 1558 ("Dinstagk nach Reminiscere") giebt der oben erwähnte Meistersinger Balten Boigt zu Magdeburg 32) die Liste der "12 Meister zu Nüremsberg" solgendermaßen etwas verworren:

1. Albrecht Lesth, Beit Pogner. 2. Cüng Bogelgesangk. 3. Der Ortel, ber Neidthardt vand der Alten
viel mehr, die nicht zu erzelen seinn, biß uff die zwelff
Mepster zew Nürmbergk. 4. Conradt Nachtigal. Frist
Zeornn. 2. Bogelgesangk. 2. Herman Ortel. 7. Frist
Kothner. 8. Niclauß Bogell. 6. Sixtus Beckmesser.
9. Augustinn Moser. 10. Hanns Schwarz. 11. Ulrich
Eislinger. 12. Hanns Folz, Lenhardt Nünenbegk,
Bud is zw vanser Zeit denn Weitberümptenn Tewt-

schenn Poeten, Hannsen Sachfenn, Sampt seinen Itigen Singeren zw Nürembergt bei brittehalb hundert. 33)

Wir faben, welches Gewicht unfere Meifterfinger auf die Musit, auf die felbsteigene Erfindung neuer Tone legten, mit welcher Strenge fie barüber machten, baf nicht in frembe Melobeien eingegriffen werbe, während die Erfindung neuer Texte von untergeordneter Bebeutung war; reimte man ja ganze Bibelabschnitte. Der Schwerpunkt namentlich bes fpateren Meiftergefanges lag alfo auf ber musikalischen Seite. Charafter der Melodieen und überhaupt der Tone des Meisterfingerthumes ift bereits oben angebeutet. Es feimt und grünt baraus für uns fein wahrhaft frifder Salm und, ungeachtet ber .. Blumen", feine buftige Blume, wie fie bas gleichzeitige Bolfelieb und volksthümliche Rirchen-Die "Schule" freilich war anderer lied bervortrieben. Anschauung, weil anderer Natur. Und so burfte ber Berfaffer ber "Monatlichen Unterredungen" (1691) indem er ben "langen Marner" (in welchem Bans Sachs seinen ersten Bar gebichtet) in Text und Melobie aus Boigt mittheilt, "bamit alle Liebhaber ber alten Meisterfänger ibn ,, bei allen fünf Zipfeln greifen mögen", ben gelehrten Daniel Georg Morhof bedauern, bag er nicht mehr lebe und ,, biefen fconen Befang febe und böre". 34)

Mit Recht kann aber ber Meistergesang als ber letzte Ausgang unserer alten Lyrik und ber entsernteste Fr. Willer, die Meistersinger.

ber Singspiele und Oratorien ber nächsten Jahrhunderte betrachtet und bezeichnet werden. 35) Und bas Ferment bierzu burfen wir in ber eingreifenbsten Erscheinung bes 16. Jahrhunderts, der Reformation, fuchen. Gie vermittelte in bem Meiftergefange ben Uebergang zu ber neueren firchlich-musikalischen Runft, bie aus jenem weltbewegenben Ereignif als kostbarer Theil bes Bangen bervorging, indeß ber Meistergefang felbst feines Theiles aus bem Quell biefes neuen Bangen, ber ihm auch wieber die weltliche Seite bes Lebens größerem Umfang eröffnete, wie oben flüchtig in berührt ward, Befruchtung und einfachere Rabrung Das Freisingen und bas Bauptsingen umfaffen in foldem Bezug bie Befammtheit bes fpateren Meistergefanges seinem Inhalt nach. Dort bas freiere Bewegen auf jenem geebneteren weltlichen, bier bas bebachtigere Einbergeben auf bem geweiheten Grund und Boben ber nun Allen zugänglich gemachten großen Religionsurfunde, Die freilich ihre Stoffe und Lebren eben fo und auf gleiche Beife ber Form in die Bande geliefert feben mußte, wie die Schwänke, Fabeln und Beitvorkommniffe, einer Form, Die an Ginseitigkeit und Beschränktheit immer mehr junahm, ihre Erifteng immer spärlicher friftete, bis fie fich endlich völlig ausleben, die Berholzung ber gangen Pflanze vollenden mußte.

Indem nun aber unfer trefflicher Murnberger

Autor, mitten aus ber Zeit bes um ihn waltenden Meistergesanges, auf die Reformation, als diejenige Macht dankbar verehrungsvoll hinausschaut, durch welche, gleichwie sie außer der Reinigkeit in Religionssachen auch der Humanität, der Wissenschaft neue Bahn gesbrochen, "zugleich die Meistersingerkunst mit empor gekommen," — fällt sein Blick unmittelbar auf einen Mann, der mit Nürnberg und seinem Meistersingerthum innig verwachsen ist. Wer anders wäre das, als — Hans Sachs? "der Patriarch" der Meistersinger "für welchen er billig gehalten wird."

## 7.

Hans Sachs! — Wie eine reine frische Morgenluft weht uns bieser Rlang an und trägt uns in eine große Zeit hinein, die eine neue Zeit aus sich gebar. Wie einer ein Mann des Bolkes, aus dem Bolke, für das Bolk und seine höheren Interessen, ein Mann, von der Natur aus dem Thou geformt, mit dem sie am sparsamsten ist; ein Mann, der — wie Herder von einem anderen (Johann Balentin Andreä) sagt — den geheimen Geist seiner Zeit durchschauend kannte; ein großes, sanstes, redliches Herz voll Tiefe und Energie; naiv in der schönsten Bedeu-

tung, schlicht und recht, einfach, kernig und jung, gefund burch und burch - in biefem Worte faßt fich fein Wefen gufammen, - ift Bans Sachs eine ber erquidenbsten Erscheinungen auf bem Felbe einer Boefie, die da aus ber geistigen Werkstatt bes Unermublichen nach allen Seiten mit beutscher Urbanitat in bas Leben, für bas Leben bineinwirkt, aus bem fie entsproffen, bie bas zurudgab und befruchtend weiter trug, mas fie aus bem tiefften Grunde einer ureigenen Natur geschöpft hatte; mit bem offenen, Klaren Ange biefer Natur antheilvoll in die Welt des aufstrebenben Beiftes hineinblidenb, fie burchschauend und fie belehrend, um ihr bie Richtung anzuweisen und zu fichern, beren fie bedurfte und bie ihr gebührte. Gine Rraft, burchaus auf sich stebend, aus sich sprudelnd wie ein lebenbiger Quell, ber seine Strahlenfülle, oft überreich, ba im muthwilligen, ba im rubigen, ernften Laufe über lechzende Fluren ergießt, die gefättigt fein wollen. Denn fo verlangte es bie Beit.

Doch — wer kennte ihn nicht, ben seltenen Mann, ben beutschen, ben keuschen, ben ehrwürdigen? ihn, ber — wie ber Mittelpunkt alter und neuer Kunst bastehend, — "mit seinen Werken auf Aelteres, was die Nation erschaffen hatte, hinweist und ben Grund zu Späterem legt, was sie erschaffen sollte; ber die poetische Bergangenheit des Bolkes umfaßt; ber alles ergreift, was in seiner Zeit gegenwärtig vorging und

ben ganzen Lauf ber religiös-politischen Dichtung mitmacht; der sich dann zuerst hiervon zurückzieht, die Dichtung der Richtung auf das wirkliche Leben entnimmt und sich auf die dramatische Form wirft, die seitdem die Hauptsorm aller neueren Dichtung blieb; der die ganze Geschichte und den Kreis alles Wissens und Handelns in die Poesie zieht, die Grenzen der Nationalität bricht und so andentet, was hinsort für die deutsche Dichtung das Charakteristische werden sollte, — in gewissem Sinne ein Resormator in der Poesie, wie Luther in der Religion, wie Hutten in der Politik." 36)

Da liegen sie vor uns, die fünf riesigen und boch so bescheibenen Foliobände seiner Werke, aus benen sein Herz, sein Geist quillen, sein Fühlen, Denken und Wollen, — ber volle Mensch Hans Sachs. Rostbare Denkmäler, fest und hoch auferbaut und zur Erbauung aufrufend.

Der fünfte November 1494, der Ihn seinem Nürnberg, der Ihn der Welt schenkte, bleibe immerdar gegrüßt!

Für den Angenblick beschäftigt uns historisch nur bas Berhältniß unsers Hans Sachs zum Meistergesange. Das, was er als Dichter empfand, tritt in den Kreis der Dichtung, die uns bald beschäftigen wird.

Dem Meistergefang aber verdankt er feine erfte Unregung jum Dichten, biefer Schuhmacher, biefer stille

bescheibene Handwerker, — ein Meister nach allen Seiten, und wir verbanken sie bem Meistergesang mit Ihm.

Er selbst erzählt uns jene Anregung in seiner poetischen Biographie, gedichtet "Anno Salutis, M. D. LXVII. Am ersten Tage Januarij," — die er "Summa all meiner Gedicht vom M. D. XIIII. Jar an biß ins 1567. Jar" überschreibt. 37) (Gewiffenhaft setzte er den Bollendungstag und bessen Jahr fast unter alle seine Dichtungen).

Nachdem er seinen ersten Bildungsgang, bas Elementarische seiner Erziehung, seine Lehrzeit, seine fünfjährige Banberschaft kurz geschilbert, fährt er fort:

Spil, Trundenheit vnb Buleren Und ander thorheit mancherlen, 3d mich in meiner Wanberschafft Entschlug, vnd mar allein behafft Dit hertenlicher lieb vnb gunft Bu Deiftergfang, ber löblichn Runft, Für all turpweil thet mich auffweden, 3ch het von Lienhardt Nunnenbeden Erstlich ber Runft einen anfang, Bo ich im Land hört Meiftergfang, Da lernet ich in schneller eil Der Bar und Thon ein groffen teil, Und als ich meines alters war Faft eben im zweintigften Jar, Thet ich mich erftlich onterftahn Mit Gottes hülff ju bichten an

Mein erst Bar im langen Marner, Gloria patri lob vnd ehr, Zu Münnichen, als man zelt zwar Fünfftzehnhundert viertzehen Jar, Halff auch baselb die Schul verwalten, Thet barnach auch selber Schul halten In den Stätten, wo ich hin kam.

2C.

Als man aber zelet fürwar Beleich fünfftzehenhundert Jar, Bnb fiben vnb fechtzig ich fag, Januarij am ersten tag, Meine Gebicht, Spruch vnd Gefang, Die ich het bicht vor Jaren lang, So inuentirt ich meine Bucher, Ward gar ein fleissiger burchsücher, Der Meiftergfang Bucher jumal, Der waren sechtzehne an ber zal, Aber ber Spruchbücher ber mas Sibenzehne, die ich burchlaß, Das achtzehend mar angefangen, Doch noch nit vollendt mit verlangen, Da ich meine Gedichte fand Alle gidrieben mit eigner Sand, Die vier vnd breigg Bücher mit nam, Darinnen summirt ich jusamm, Erftlich bie Meiftergfang fürmar, Der von mir find gebichtet bar, In bifen bren und fünfftzig Jarn, Darinn vil Schrifftlicher bar marn Auf Alt vnb Newem Testament, Auf ben Buchern Mofe vollenbt, Auf ben Figurn, Prophetn und Gfes,

Richter, Rönig Bücher, julet Den ganten Pfalter in ber fumm, Der Bücher Machabeorum, And die Spruch Salomon hernach, Und auß dem Buch Jesus Syrach, Epiftl vnb Euangelion, Auch auf Apocalppfis icon, Auß bem ich allen vil gedicht In Meiftergfang hab jugericht, Mit furger Glos ond jr Auglegung, Auf auter Chriftlicher Bewegung, Einfeltig nach ber Schrifft verftanb, Mit Gottes hülff nun weit erkanbt In Teutschem Land, bey Jung und Alten, Darmit vil Singschul werbn gehalten Bu Gotteg lob, rhum, preis ond glori, Auch vil warhafft Beltlich Siftori.

2C.

In einer summa biser Bar Der Meistergsang aller war Eben gleich zwey und vierzig hundert, Und fünff und sibnzig außgesundert, Waren gset in zwey hundert schönen Und fünff und sibnzig Meisterthönen, Darunter sind breyzehen mein, Sollichs war alls geschriben ein In der sechtzeh Gsangbücher summ.

2¢.

Es ift bies ein einschlagenbes Dokument, von Wichtigkeit für unsern Gegenstand. Sicher war Hans Sachs ber fleißigste, ber produktivste aller Meistersinger, nicht

blos Rürnbergs: — 4275 Gefänge! Schon beshalb barf er als Haupt und Zierbe ber Schule feiner Zeit gelten. Bie liebte er feine Singschule, wie blieb er ihr ergeben bis an fein Enbe! Er mußte mohl, biefer fittliche, eble, feste Mann, biefer achte, unermubliche Batriot, mas ber Meistergesang für bas burgerliche Leben war, wie wohlthätig er auf Sitte und Bilbung bes Handwerkerstandes einwirkte. Die Trene seines Charafters bemabrte fich auch bier; auch bier mar Sans Sachs ein leuchtenbes Borbild. Selbst stets immer bie Jugend sich bewahrend, sammelte er bie Jugend um fich, burch Anregung und Lehre fie ber Deifterfingertunft zuführend, burch fein Beispiel fie barin festigend; bie Manner, bie Alten, mit ihnen schaffend in Rath und That, aber ihnen voraus, fie überragend in jedweder Sinfict. Bir feben ihn in ber Mitte, ober vielmehr an ber Spite von brittehalbhundert Meistersingern seines Nürnberg. 38) Mit welcher freubigen Genugthnung, mit welch' bescheibenem Stolze mag er auf biefe ftattliche Reihe von Jungern ber Runft, die ja auch feine Junger waren, geblickt, wie frisch und vergnüglich sich unter ihnen, unter Jung und Alt, bewegt haben! - er "ber Meister aller Meisterfinger", wie ibn, gleich Bagenseil (S. 491) Berber 39) neunt, ber jedem Jahrhundert in feiner Art einen Bans Sachs wünscht.

Denn er liebte fein Nürnberg; fein Glang und

Ruhm gingen ihm über alles. Ein Stück biefes Glanzes und Ruhmes aber gehörte bem Meistergesange mit seinen reinen Zwecken an. Wie hätte auch da ber stets in vorderster Reihe stehende Mann fehlen sollen?

Und daß er, mit Luther, die Frau Musica auch selbstschaffend in Chren hielt, beweift er als Erfinder von breizehn Meifter = und fechezehn anderen Tonen. 3wolf ber ersteren nennt uns Bagenseil, Die er in einem geschriebenen Buche aufgeführt gefunden: Der lange Ton, ber überlange Ton, ber bewehrte Ton, bie Befangweis, ber neue Ton, ber Rosenton, ber klingenbe Ton, ber gulbene Ton, bie Hobenbergweis, die Gilberweis, die Morgenweis, die Spruchweis. 40) Die Bahl 13 wird ber in bem obigen Berzeichnisse aufgeführte breizehnreimige "turze Ton" Bans Sachsens voll machen. - hiernach scheint übrigens bas Bagenseilsche Berzeichniß, welches nur gebn Tone von Sans Sachs enthält, auch in biefer Beziehung unvollständig. ohne Zweifel werben alle Tone beffelben gefungen worben fein.

Wagenseil irrt übrigens in der Angabe der Zahl 16 (S. 491) und mit ihm Gottsched (Behtr. zur critischen Historie 2c., 11. Stück, S. 414, 415), wahrscheinlich Verwechslung mit den 16 Tönen anderer Gedichte von Hans Sachs, von denen er in dem obigen Gedichte (B. 295 ff.) singt:

Auch fand ich in mein Büchern gschriben Artlicher Dialogos siben 2c. Nach dem fand ich auch in der meng Pfalmen und ander Kirchengfäng, Auch verendert Geistliche Lieber, Auch Gassenhawer hin und wider. Auch Lieder von Kriegesgeschrey, Auch etlich Bullieder darbey, Der allersammen ich vernum Drey und sibenzig in der summ, In Thönen schlecht und gar gemein, Der Thön sechtzehn mein eigen sein.

Was er von dem poetischen Werthe seiner Meistergesänge hielt, beweist das Wort des Meisters auch in der Selbsterkenntniß, mit dem er seine gedruckten Werke (Anno Salutis M. D. LXI. Am XVI. Tag Augusti) darbeut 41):

"Also guthertiger Leser, hast bu mich gar, mit all meinen werden, mancherley art ber gebunden gedicht, so ich vngefärlich in 47. Farn gemacht hab, in der summa 788. doch nur so vil mich dienstlich vnd nutsich gedunckt haben in truck zu geben, darzu sindt hie außegeschlossen die bar der teutschen maister gesang, der auch in der summa sindt 4270 bar, welche auch nit in truck zu geben sindt, sonder die singschul mit zu ziern und zu erhalten. Guthertiger Leser nimb also an mit gutem geneigten herten, diß mein letzes Buch, darmit ich mein 66: Jar vnd alter mit

Gottes gnaben nun zu rhu feten wil. Darmit fen Gott ewig befolhen."

Poesie und Schule, die beiden wußte er wohl zu unterscheiden und zu scheiden. Er wußte wohl, was Dichter, was Meistersinger war, was dieser sein kounte, jener sein mußte. Und das geringe Theil der leichsteren Wagschale nahm er weg und legte es stillsbescheiden bei Seite, in das Kämmerlein der Schule, auf daß es da verschlossen bleibe für diese, als Andenken und Weiterförderung ihrer geistigen und sittlichen Zwecke. Nie ist ein Vermächtniß aus edlerer Absicht und beswußterem Sinn hervorgegangen.

Belche fromme Bescheibenheit und Innigkeit spricht zudem aus bem Schluß seines erwähnten Gebichtes!

Gott sey Lob, ber mir senbt herab So miltiglich die Gottes gab, Als einem vngelehrten Mann, Der weder Latein noch Griechisch kan. Das mein Gedicht grün, blü, vnd wachs Bnd vil Frücht bring, das wünscht Hans Sachs. —

Der "Batriarch ber Meistersinger", ein Patriarch ber Dichtung überhaupt, — ba sitt er, ber nun zwei und achtzigjährige Greis, wie ihn sein bankerfüllter Schüler, ber Görliger Abam Puschmann, sieht in einem Traum am Weihnachtmorgen 1576, worin man mit 3. Grimm wahrhaftig ein Stück Poesie sinben mag:

2.

Mich baucht, ich reift Ausruftig Bnb tam in Meyens Beitt, In ein stat groß, schön luftig Bon icon Beugern bereit, Wie Wonung ber gebürften Reichsfürften. Mitten in bieser Stat War ein hoher Berg grüne, Darauf ein iconer Gart, In Freuben wart ich fune, Beil barin gepflantet mart Mancher Baum voller Früchte Gezüchte, Pomerangen, Muscat, Mehr fand ich fein Auch Rosinlein, Manbeln, Fengen, allerley rein Bol schmedend Frücht, alf groß und klein Der genoße viel Bolts gemein. Das barinn spatirt hat.

3.

Mitten im Garten ftunde
Ein schönes Lustheuslein,
Darin sich ein sal funde
Bon Marmor pflastert sein
Mit schön lieblichen Schilben
Bnd Bilben,
Figuren frech und kün.
Rings herum der Sal hette
Fenster geschnitzet aus,
Durch die man all Frücht thete

Sehen im Garten braus.
In bem Sal stund ohnedet
Bebedet
Ein Tisch mit seiden grün,
Um selben saß
Ein Alt Man, was
Grau und weiß, wie ein Taub bermas,
Der het ein großen Bart fürbas,
In ein schönen großen Buch las
Wit gold beschlagen schön.

4.

Das lag auf ein Bulb eben Bor ihm auf bem Tisch fein Und an Banden barneben Biel großer Bücher fein, Die alle wol beichlagen Da lagen, Die ber Alt herr ansach. Wer zu bem Alten Berren Ram in ben schönen Sal Und ihn gruffet von ferren, Den sach er an bismal, Sagt nichts, sonbern tett neigen Mit schweigen Gegen ihm sein Haupt schwach; Dan fein Reb und Bebor begunt 3hm abgehen, auch Sinnes Grund. 42) 2C.

Dem Leben seinen Tribut nach ber ernstesten Seite bin barzubringen, war auch ihm unerspart

geblieben. Gine gludliche, mit fieben Rinbern (zwei Söhnen und fünf Töchtern) gesegnete ein und vierzigjährige Che mit Runigund Creuper, im 3. 1519 geschloffen, trennte ber Tob; fein Beib ftarb ihm am 16. Marg 1560. Alle feine Rinder fab er fterben, zum Theil in blübendem und reiferem Alter. ("Mein Gmabel gebar mir fiben Rind, die all in Gott verschieden finb"). Gin Gobn, ber ihm im Sandwert und in der Liebe zum Meiftergefang nachfolgte, ftarb auf der Banberichaft in Lübed; feine alteste Tochter binterließ ibm vier Entel. Der 67jabrige Greis fnüpfte bann, 12. August 1561, mit Barbara Barfcher eine neue eheliche Berbindung, Die nur fein eigener Tod löfte. ("Mit ber leb ich folang Gott will"). Bene betrauerte er in bem "wunderlichen Traum bon feiner lieben Omabel Runegund Sachfin", biefe befang er in bem "fünftlichen Frauenlob".

Der Dichtkunst aber blieb Hans Sachs bis fast an seinen letzten Lebensabend schaffend getreu. Er konnte von der Himmlischen nicht scheiden, als bis er vom Irbischen scheiden mußte. —

Ein anmuthiges Bild von J. Bolt in Rürnberg (bem dritten Bande der Ausgabe von Göz als Titeltupfer beigegeben, der erste Band hat das Portrait des Dichters als fräftiger Mann) zeigt uns Hans Sachs in seinen letzten Tagen, wie er als zwei und achtzigjähriger Greis in einem Zimmer, das nicht seine Werkstätte ist, im Lehnsessel sitt. Bor ihm auf bem Tisch die aufgeschlagene Bibel, worin die Worte Psalm 71, B. 9: "Berlaß mich nicht, wenn ich schwach werde!" sichtbar sind. Seine zweite Gattin, ein liebliches Weib mittleren Alters, steht, ihn aufmerksam liebevoll anblickend, vor ihm und auf der Seite tritt der berühmte Philolog Joachim Camerarius, Lehrer am Aegidien-Gymnasium in Nürnberg, ein, der ihn öfter zu besuchen pflegte. Hans Sachs sieht freundlich nach ihm hin und grüßt ihn mit geneigtem Haupt.

Am 19. Januar 1576 neigte er sein Haupt zur ewigen Ruhe. 43) Seine Mitmeister, mit benen er so oft zusammen gesungen, trugen am 25. ihn trauernd zu Grabe und sangen über seinem Sarge eine Klage ihm nach, sicher die erste, die aus ihrem Herzen und Munde seinetwegen, des Menschen und Meisters, erscholl.

Hoffentlich balb wird sein ehernes Standbild in seinem Nürnberg das liebe Antlit, die würdige Gestalt des großen deutschen Mannes der Welt entgegensteuchten.

Bir aber rufen, ben Blid emporgewandt, mit Goethe:

Wie er so heimlich glücklich lebt, Da broben in ben Wolken schwebt! Ein Sichkranz ewig jung belaubt, Den setzt bie Rachwelt ihm auf's Haupt. 8.

Auch die Singschulen neigten allgemach ihr schwaches Haupt, schlossen ihre müden Augen. Die Zeitströmung rauschte über ihnen immer mächtiger dashin. Der Baum war morsch geworden, die schwachen Burzeln konnten ihn nicht mehr halten; der Stamm sammt Aesten und Zweigen mit ihren dünnen, herbstlichen Blättern, starb ab. "Es lebte ein anders denskendes Geschlecht. Ein neues Leben blüht' aus den Ruinen." Das siebenzehnte Jahrhundert, mehr noch das achtzehnte, sahen sie der Reihe nach in's Grabsteigen, unbetrauerter wie unsern Hans Sachs.

Die bedeutende älteste Stätte: Mainz war der bedeutenderen jüngern: Nürnberg, vorausgegangen. Noch im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts erhielt sich die Kunst des Meistergesanges bei dem ",gemeinen Mann", zu Nürnberg in Ansehen, soweit möglich, wenigstens in einiger Geltung. Als aber bessere Dichtsunst, die besseren Gesangweisen, die frischere Melodik, die fessellosere und geistigere, ihre Schwingen weiter entfaltet, ihren Hauch weiter hinein in das Bolk getragen hatten, sanken jenes Ansehen, jene Geltung. Die Festschulen wurden so wenig besucht, daß die Einlagen der Zushörer in die uns bekannte Sammelbüchse die Kosten nicht deckten, welche die Borbereitung, die Einrichtung

8

ber Schule in ber Ratharina = Rirche erheischte. bie Thore, auch Nürnbergs, biefer hervorragenben Stadt, bem Dabermeben eines neuen Beiftes immer weiter sich öffneten; wo ber reine und fraftige evangelische Kirchengesang, wo die gewaltigen Tone und Beisen eines Bach und Banbel zc. baberwogten; wo bie weltliche Macht bes Liebes in seinen verschiebenen lebendigen Ausstrahlungen sich ausbreitete auf bem Boben und im Licht natur = und kunftgemäßer Rultur; wo die Atome bes Singschulftaubes immer gründlicher gerftreut wurden, ohne daß ein eindringender Sommenstrabl fie noch auffing, - ba mußte ber Deiftergefang jum Schemen fich berengen und berflüchtigen, nur noch als schmaches Ueberbleibsel, als Gegenstand sporabischer Reugier gelten. Auf Intervalle von zehn zu zehn Jahren schrumpften bie früheren Meisterfinger-Berfammlungen an jener Stätte ein. Die geringe Theilnahme, Anerkennung und Achtung, bie man ihren Gefängen bewies, lichtete bie Bahl ber Mitglieber; es fanben fich feine Lehrlinge, bie Meister schieben aus. Jahre ober furg nach bem Jahre 1770 fah Rurnberg bie lette Singschule. 44)

Raum ein Jahrzehent barauf, 1780, löste sich urkundlich auch bie Genoffenschaft ber Strafburger Meistersinger auf.

Roch hielt fie fich in Ulm. Zwölf Meistersunger waren im Jahre 1830 vorhanden, neun Jahre später

beren nur noch vier, ber Stamm: Merkmeister, Büchsenmeister, Schlüsselmeister und Kronmeister. Ihre Bemühungen, bem alten Institute neues Leben einzustößen,
scheiterten, wie sie scheitern mußten. Und so übergaben
sie, die Berwaiseten, am 21. Oktober 1839 ihr Kleinob, ihr ganzes Erb und Eigen, ein ehrwürbiges, welkes Blatt, bokumentarisch bem basigen Lieberkranze. 45)

Aber Ulm muß auf den bis vor nicht langer Zeit bewahrten hiftorischen Borzug verzichten, die lette Meistersinger=Gesellschaft besessen zu haben. Die Stadt Memmingen im Allgäu, deren früher gedacht wurde, nimmt ihn für sich in Anspruch. Dort lebte noch im Jahre 1851, lebt vielleicht noch heute, die lette Gessellschaft deutscher Meistersinger. Freilich, was man so leben heißt. Die Funktion dieser auf kaum ein Dutend reducirten Singgenossen aus dem Handwerkersstande beschränkt sich jetzt nur noch darauf, in röthlich schwarzen Mänteln (Klagemänteln) die Särge der armen Leute singend zum Friedhof um wenige Groschen Entzgelt zu begleiten.

Ihr Obmann, — bazumal, gleich seinem großen Nürnberger Standesgenossen, ein Schuster, Namens Westermair — bewahrt, nach wie vor, die alten Urstunden, namentlich die Tabulatur der Meistersingersschule Memmingens und das "Aleinod", soweit es, in einem großen krystallenen Pokal ("Tummler"), vor-

8\*

handen. Bis zum Jahr 1844 hielten sie, so gut es ging, noch die Satzungen der alten Meister, und die Aufnahme war von dem schulgerechten Singen des "Tones" bedingt. Ein Stück des Kleinodes, der gesschnitzte Schild mit dem Bilde des Königs David, ist in den Besitz des Memmingener Liederkranzes übergegangen. Noch dis zum Jahr 1835 besassen die Meistersinger Menmingens das dortige Theatermonopol. 46) — Die Lette Ruine. Ein Grabgeseite; ein ausgeklungener Ton. —

## Anmerkungen zu Abschnitt I.

1) Die merkwürdige Stelle bes Gebichtes (wahrscheinlich von Froumund) lautet urschriftlich :

"Quid respondere Ruotlieb nunc vis, hera per me?"
Dixit: "dic illi nunc de me corde fideli
Tantumdem liebes, veniat quantum medo loubes.
Et volucrum wunna quot sint, tot dic sibi minna.
Graminis et florum quantum sit, dic et honorum."

Lateinische Gebichte bes 10. u. 11. Jahrhunderts, herausg. von J. Grimm u. A. Schmeller, 1838, S. 192, Fragment XVI, B. 10 — 14. — Uhland's Schriften zur Geschichte ber Dichtung und Sage, Band 3, 1866, S. 261, 356.

- 2) Uhland d. a. D. S. 383, 384.
- 3) Ueber die provenzalische Poesie u. a.: Jacob Grimm: "Ueber den altdeutschen Meistergesang", 1811, S. 143 ff. Diez, Leben und Werke der Troubadours, 1829. Derselbe, Poesie der Troubadours, 1827. Ambros, Geschichte der Musik, Bb. 2, 1864, S. 216 ff.
  - 4) J. Grimm a. a. D. S. 8.

- 5) Reuer literarischer Anzeiger 1807, Rr. 23 (Grimm), Rr. 24, 34, (Docen), Rr. 43 (Grimm, mit Anmerkungen von Docen). Neuer lit. Anz. 1808, Rr. 6, 7 (von der Hagen), Rr. 12, 26 (Büsching). Museum für altdeutsche Literatur und Kunst, Bd. 1, 1809, S. 73 ff. S. 445 ff. (Docen). J. Grimm's angezogenes Werk.
- 6) Grimm a. a. D. S. 7. Koberstein's großes Werk: Grundriß der deutschen National-Litteratur, 4. Ausg., Bb. 1, 1847, §. 77, S. 157.
- 7) Hagen's Minnefinger, Wh. 3, Seite 78 ff. Th. 4, S. 717—720.
  - 8) Ambros a. a. D. S. 249.
- 9) Das Nähere über Oswald von Wolkenstein bei Heinrich Kurd, Geschichte ber beutschen Literatur, Bb. 1, (1853), S. 608, 609. Ausgabe seiner Gebichte von Beba Weber, 1847. Desselben Wonographie: Oswald v. Wolkenstein und Friedrich mit ber Leeren Tasche, 1850.
- 10) a. a. D. S. 33, 39, 40. Im Zusammenhalt hiermit: J. Görres, Altteutsche Bolks- und Meisterlieber aus ben Hanbschriften ber Heibelberger Bibliothek. 1817, Einl. S. XXIX.
- 11) Bachler, Borlesungen über die Geschichte ber beutschen Rational-Litteratur, 1818, S. 121.
- 12) Die vollständigste und reichhaltigste Literatur über ben beutschen Meistergesang in Karl Göbeke's Grundriß zur Geschichte ber beutschen Dichtung, 1859, Bb. 1, S. 225-243.

- 13) Im Auszug in (Gottscheb's) Beyträgen zur critischen Historie ber beutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit, 11. Stud, 1735, S. 387—423.
- 14) Heinr. Schreiber, das Theater in Freiburg, nebst urstundlichen Nachrichten über die Meisterfänger dafelbst, 1837. Mone, Babisches Archiv, 2, S. 195—202.
- 15) Die Meisterlieber ber im 15. Jahrh. von verschiebenen Banben geschriebenen, im 3. 1546 von Widram in Schlettstabt gekauften Rolmarer Sanbichrift, aus welcher bereits 1811 von ber hagen im Mufeum für altb. Lit. u. Runft, Bb. 2, Beft 1, S. 146 ff. Mittheilungen brachte, nach längerem Berfcwundensein in Bafel vor einiger Zeit wieder aufgefunden und in ben Befit ber Ronigl. Sof = und Staatsbibliothet in Dunchen übergegangen, find - ein erheblicher Beitrag gur Geschichte ber Meisterfingerkunft - von Rarl Bartic 1862 fritisch herausgegeben worben, als 68. Band ber Bibliothek bes litterarischen Bereins in Stuttgart. — Bergl. übrigens "Bericht über bie Wiltener Meifterfanger , Sanbichrift", von Ignag B. Bingerle, im Juliheft bes Jahrg. 1861 ber Sitzungsberichte ber phil. hift. Klaffe ber Wiener Atabemie. Auch biese burch ihr eigenthümliches Schidfal berühmt gewordene Handschrift aus bem 15. Sahrh., Ende bes 16. im Befit ber Bolfenfteiner befindlich gemesen, aus 176 Blättern bestehend, ift burch bie verbienftlichen Bemühungen bes frn. Direttors Salm mit Silfe Bingerle's vor furzem Eigenthum ber reichen Münchener Bibliothet geworben, als Codex germanicus 5198. (Augst. Allg. Zeit. 1867, Nr. 354, Beil. S. 5663).
- 16) Beiträge zur Geschichte bes Meistergesanges in Mähren, von Abolph Ritter v. Wolfstron, in ben Schriften ber historisch statistischen Section ber t. t. mährisch-schlesischen Gesellsch. bes Aderbaues 2c. Brünn, 1854, Heft 7, S. 3-54.

- 17) Grimm a. a. D. S. 129, vergl. mit S. 187.
- 18) Uhland's Bolfslieber, Th. 1, S. 426. Gervinus, Geschichte ber beutschen Dichtung, 4. Ausg., 1853, Bb. 2, S. 231, 232 Rote. Soltau, histor. Bolfslieb, S. 156. Grimm, S. 26. Schilter, Thesaurus antiquitatum teutonicarum, Tom. III. p. 88, 89, welcher auch ben Bestätigungsbrief ber Artikel bes renovirten Kollegiums bes Meistergesanges in Straßburg vom J. 1598 theilweise mittheilt, woraus sich unter anderem ergiebt, daß auch das weibliche Geschlecht aus allerhand Ständen dort die Meistersingerkunst geliebt und geübt hat.
  - 19) Dan wir hoffen, daß mit der Zeit
    Die schendlichen Gassenlieder abnemen,
    Die man schier alle Nacht ausschreit,
    Durch gottlos Gesind, das sich nit thut schemen,
    Gott und der Obrigseit zu schmach
    Sind sie, und auch zu Ergernus der Jugent
    Die lernedt und dicht solchem nach,
    Dadurch wird gepstanzt Laster und Undugend,
    Darumb sollen wir mit ganzem Fleiß
    Solche Schandlieder fliehen
    Und uns begeben Gott zu Preiß.

Mittheilung von Kinderling aus einem geschriebenen, von einem gewissen Wolf Bauttner gesammelten Meistergesangbuche, in Gräter's Bragur, lit. Magazin der teutschen und nordischen Borzeit, Bb. 6, Abth. 2, S. 162.

20) Die hanbschriftliche Orbnung ber Nürnberger Meisterfinger, in Quart, hat ben Titel: "Orbnung Einer löblichen Gefellschaft ber teutschen Meistersingere in beß Seil. Reichs Statt Nürnberg. Erstlichen burch bie Erbare und sinnreiche Hanns Glödlern, schwarzfärbern, und Georg Haagern, schuhmachern, beebe verordnete merkere, im Jahr Afti 1626 zusammengetragen und bestättigt. Hernach durch die Er: und Sinreiche Steffan Angerer, Philipp Haager, beebe schuhmacher, und Hainrich Wolf, nagelschmidt, verordnete merkere, verbessert. Und dann durch Mathiam Wolfen, Schreiberen verwanthen, liebhabern der Kunst in dieses Corpus gebracht und aigenhändig geschrieben. 1635."

Nach Borrebe und Eingang wird biefe Ordnung in zwölf "unterschiedliche Theil abgetheilt und handelt ordentlicher weiß:

1. von bem Ampt ber Merkher; 2. von bem Ampt ber Püchsenmeister; 3. von ber Jarsrechnung am thomastag; 4. von bem Lieber verhören laut; 5. von ben bren Festschulen; 6. von gemeinen Singschulen; 7. von bem David ober Schulkleinob; 8. von ben Crantgaben; 9. von bem Crantssingen; 10. von ben Thönbewehren (Tönebewähren); 11. von bem Tauffen; 12. von ber Freyung.

Leglich folgen etliche Regul für die Singer insgemein." (Gräter, im Bragur, B. 3, S. 105).

21) In einem von Wolf Bauttner herrührenben, wenigstens unterschriebenen Liebe vom 12. März 1620 heißt es:

Weil wir nun gar ein lange Zeit Sind ben Sanct Marte gwesen, Und man dieselb Kirch gmeiner Stadt Zu besserm Nut thät wenden, So hat ein hohe Obrigkeit Uns die Kirche erlesen Sanct Catharina an dem Ort, Unser Gesang zu vollenden.

Salomon Ranisch, hiftorisch-kritische Lebensbeschreibung hanns

Sachsens, 1765, S. 27. Bergl. mit Bagenseil a. a. D. S. 540 und Deffen De libera civitate Norinbergensi commentatio, Cap. XII, p. 87.

22) Das Thier, das den Garten verwüften thät, Das ift ber Reib, ber auf bie Schul ermachte, Daraus entspringt Zwentracht, Parthen Bon manden unverschämten wilben Buben, Daburch die Schul hat fehr genommen abe. Darum ihr Sanger barauf ichaut, Daß Reib und haß nicht fen auf eurer Schule, Und brecht nicht, was lang ist gebaut, Besitt mit Einigkeit ber Alten Stule, Ber nicht bichtet, ber finge fonft Mus frener Runft Dhn allen Reid und gar niemand verachte. Welcher aber von Gottes Gnab Bu tichten hat, Der fen bemuthig, treib bamit feinen Stolze. Will bein Runft mit, rühm bich nicht febr, Ein jebe Runft thut seinen Meister loben, Ein jebe Schul halt er in Ehr, Auch ein jeber aus Lieb ben Reib zubede, So giebt Gott milbiglich bes Beiftes Gaben.

Aus einem Lieb bes hans Sachs von ben zwölf Meister- fängern, bei Ranisch a. a. D. S. 260, 261.

23) "Durch biese Singer alle Obgenandt (bie 12 alten Meister und bie 12 Meister zu Nürnberg) und viel andere bes Tewtschen Landes, hatt Gott der Almechtige denn Tewtschen Meistergesangk gant wunderlich erhalten. Wiewol sich der Feint Menschlichs Geschlechts zw Jederheit Nur Redelich dargegen geleget, das die Sinnger vonn Ratürlichen Dingen-und

Eigenschafft gesungenn, Biß sie Inn die Schwarze Kunst vnnb Tewsselsgespenst geratenn. Aber It zw unnser gnaden Reichen Ebelenn Zeith der Offenbarunge des Heiligen Evangeli, Singt man uff den Rechten Singeschulenn, Gott zu Lobe, Ehr vnnd Preiß nichts Anders dann das der Heiligen Bibelschen Schrifft Alt vnnd New Testamenth gemeß ist. Unnd ist onne Zweissel, Auß Gottes Radt, Sunnderlichen Also vorsehenn, das mann Gottes wordt auch in solcher Holfeligenn Kunst ann tag bringen solte, domith keinne Entschuldigunge vonn der undankbare welt vorzuwenden were." Balten Boigt, aus dem J. 1558, in den Monatlichen Unterredungen (von Tenzel), 1691, S. 934.

- 24) Dies berühmte Gymnafium verdankt sein Entstehen Luther, auf bessen Ermahnung es der Rath Nürnbergs 1526 gründete. In der Zueignung seiner Schrift: "Daß man die Kinder zur Schule halten soll" an Spengler, sagt Luther: "Nürnberg leuchtet warlich in gant Deutschland wie eine Sonne unter Mond und Sternen, und gar kräfftiglich alle Städte beweget, was daselbst im Schwange geht. Aber Gott sey gelobet und gedandet, der des Teussels Gedanken zuvorgekommen und einem erbaren fürsichtigen Rath eingegeben, eine solche seine herrliche Schule zu stifften und anzurichten 2c." Luther's Werke, Th. 22, S. 208. Ranisch a. a. D. S. 57.
- 25) Bergl. überhaupt: Säßlein, Abhandlung von ben Meistersängern, im Bragur, Bb. 3, S. 17 ff. Büsching, "Der Meistersänger holdselige Kunst", in ber Sammlung für altbeutsche Litteratur, S. 164 ff. (unvollendet). Friedr. Furchau, Dans Sachs, 1820, Abth. 2, Buch 2, Kap. 2—4, S. 130 ff.
- 26) Das Wort Bar ist verschieben abgeleitet und gebeutet worden, ohne daß über ben Ursprung und die Ableitung besiselben eine sichere Rachweisung noch vorzuliegen scheint.

Daniel Georg Morhof (Unterricht von ber beutschen Sprache und Boefie, Ausg. vom J. 1700, S. 343) leitet es ber von barritus bes Tacitus (Germania, Kap. 3 "Ituri in proelia canunt. Sunt et illis haec quoque carmina, quorum relatu, quem barritum vocant, accendunt animos 2c.), Bagenfeil, S. 499, 500, von ben alten "beibnifchen Barben", an beren Stelle fpater bie "driftlichen Meifterfinger" getreten feien, mit Beibehaltung bes Namens ber Borganger, gwar nicht für fich, boch für bie Gebichte. Säglein (Bragur, Bb. 3, S. 61) bezeichnet Bar als ein altbeutsches Wort, bas einen Gefang bedeute und woraus ber Name Barbe entftanben fei. ihm auch von ber hagen ("Die Rolmarsche Sammlung von Minne: und Meifterliebern", im Mufeum für altb. Lit. und Runft, Bb. 2, heft 1, S. 201). - J. Grimm verwirft biefe Derivation, ba bes Wort Bar vor bem 16. Sahrhundert bei keinem Meister vorkomme und barum mit bem alten Barbenwefen nicht jusammenhänge. Er meint, bag bas "Bar" aus bem Parat, Barat geworben (Altb. Meiftergefang S. 77, Note 61, veral. mit S. 193). Das mittelhochbeutsche Wort Barat, Parate, lateinischen Ursprungs, ift unser: Bereitschaft. -In einem Gebicht fagt Regenbogen (Sagen's Minnefinger Th. 3, S. 350, III, 1):

> Ich lob ein meistersinger schon, ber mir antwurt in bisem bon ein guot barlin ober zwei uz sines herzenigrunde.

Da es hiernach ein mittelhochbeutsches Diminutivum barlîn giebt, so wird wohlauch ein mittelhochbeutsches bar bestanden haben. "Der Mangel bes Umlautes in barlîn weist auf barlîn, folglich bar. Am nächsten zu liegen scheint das bei'm Orgelspiel erhaltene baren, schnarren, gelinde und leise tönen, wovon auch die Barpfeise, Bärpfeise, ein brummendes Schnarrwerk, den Namen hat; man vergl. friesisch: bere, clamor, baria,

Erwägt man nun, bak eine anbere meisterfangerische Gesangart von schallen Schall hieß, im vocab. a. 1482 pardawe, Schallmei, und parda nebeneinander gestellt ift und bei Jsidor parto, genus organi, vorkommt: so erklärt sich bar mit ber Rebenform barthen von felbft. Barto, ob: gleich an βάρβιτον und bariton (βαρύτονος) mahnend, kann andern Ursprung haben, und es ist feine Bermegenheit, barritus ober barditus bei Tacitus bier ju gebenken, wenn auch ber teltische Rame bard für Dichter nichts bamit ju ichaffen hat." (Gebr. Grimm, neuhochbeutiches Wörterbuch, Bb. 1, Sp. 1121). - Die Kolmarer Sanbidrift von Meisterliebern hat öfters "Bar"; 3. B. X, S. 252; XIII, S. 257; XIX, S. 270; XCVI, S. 432; CI, S. 442; CV, S. 451; CXXVIII, S. 496; CXXXIX, S. 513; CLXXIII, S. 566; · CLXXVI, S. 571. — Da bar, barre, (mittelhochb.) para (althochb.) "Schranke", "eingehegtes Land" ift - baber sunder bar, Abv., ohne Schranken, unaufhörlich - (Detar Schabe, Altb. Wörterbuch, 1866, S. 27, 441): fo murbe fich unfer "Bar" bas ja auch eine Schranke - eine kunft: gemäße — ein eingehegtes Land, und zwar bie Busammenfaffung, Ginbegung ber "Befate", ift, hiermit nach Urfprung und Ableitung vielleicht in Busammenhang bringen laffen, wenn jenes bar, para nicht ein Femininum märe.

27) Mitstifter bes gekrönten Blumenordens in Nürnberg (1607 bis 1658) — Wagenseil nennt ihn "die Zierde der Stadt Nürnberg und dero Regiments" — in seinen "Gesprächspielen", Th. 4, (1644) S. 14. "Die Gebände — metra — ziehen sie (die Reistersinger) nach Belieben und haben derselben über 500 unterschiedliche Arten, werden Gebände benannt, weil die Wörter dadurch gebunden oder gebändigt werden." — Bergl. auch Wagenseil, S. 519. — Morhof "Unterricht von der teutschen Sprache und Poesie" (1700, 2. Ausg.) welcher, gleich Wagenseil, Harsdörfer wörtlich eitert, setzt an die Stelle

ber Gebande "Gebaube", ohne Grund, und hat die Erklarungsworte Harsborfer's weggelaffen.

- 28) Mufeum für altb. Lit. und Runft, Bb. 1, S. 92.
- 29) Geschichte ber Poefie und Beredtsamkeit, Bb. 9, 1812, S. 282.
- 30) Mitgetheilt von Johann Abam Göz: "Hans Sachs; eine Auswahl für Freunde ber älteren vaterländischen Dicht-kunst", Rürnberg 1829, Bb. 3, S. LXIII.
- 31) Grimm a. a. D. S. 73, 74, 109. Bartsch a. a. D. S. 156—187.
  - 32) Monatliche Unterredungen, 1691, S. 933, 934.
- 33) Schilter, welcher das Berzeichniß, aus Tențel, ebensfalls beibringt, (Thesaurus, III. p. 89) hat den letzten Sat Boigt's ausgelaffen.
- 34) Monatl. Unterredungen, S. 940. Morhof a. a. D. S. 343.
  - 35) Gervinus a. a. D. S. 246.
  - 36) Gervinus, S. 409.
- 37) Werke (Rürnberg, gebruckt burch Leonhard Heußler), Buch 5, Th. 3, Bl. 413 und 414 (Folio-Ausg. v. 1579). Göz a. a. D. Bb. 1, S. 3 ff. Eine vollständige Bibliographie über die gedruckten Schriften des Dichters giebt Emil Weller: "Der Volksdichter Hans Sachs", 1867. Außer ben Lebensbeschreibungen von Ranisch und Furchau ist noch zu nennen: J. L. Hoffmann, "Hans Sachs, sein Leben und Wirken, aus seinen Dichtungen nachgewiesen", 1847.

- 38) Monatl. Unterrebungen, 1691, S. 934. Bagen-feil, S. 517.
- 39) Herber, "Andenken an einige ältere beutsche Dichter," sechster Brief (Werke, zur schönen Literatur und Kunst, Theil 20, S. 214 ber Ausgabe 1830), wo auch, S. 211—213, sein strenges in Beziehung auf die Poesie richtiges Urtheil über die Meistersänger.

#### 40) S. 491, 492,

- 41) Betruckt ju Nürnberg ben Christoff Heußler, 1561, (Folio) Borrebe jum britten Buche. - Gebruckt ju Nürnberg burch Joh. Roler und verlegt von Georg Willer ju Augsburg, 1577. Bog a. a. D. Bb. 1, S. VII. (Es liegt mir bie Folio-Ausg. v. 1589, gebruckt burch Leonhard Seugler, in Nürnberg, vor). — Für die Weimarische Bibliothet murbe beiläufig gefagt -, nach mündlicher Mittheilung bes mahrhaft verbienftvollen Bibliothet: Setretars Stell, bas toftbare Erem: plar ber fammtlichen Werke von hans Sachs burch ben unvergeflichen Bibliothetar Areuter, Goethe's Sefretar, gewonnen, ber es vor bem Loos bes Berschneibens in einem Rauf: mannslaben ber Stadt Beimar noch jur letten Stunde er-Beimar befitt übrigens auch feinen hans Sachs noch zur Zeit in bem freundlichen Bibliothetsbiener und Cuftos Carl Groffe, feines urfprünglichen burgerlichen Beichens ein Schuhmacher, wie Jener, und, höheren Beichens, ein Dichter, ein finniger und bergiger, bem wir gar manches beitere und ernste Gebicht verbanten. Zwei Banbe feiner gefammelten Dichtungen find bereits vor Jahren erschienen.
- 42) Clogium auf Hans Sachs, im Jahre 1576, balb nach bem Tobe bes Dichters, im Monat Juni, verfaßt. Es findet sich abgebruckt bei Ranisch hinter seiner Lebens:

beschreibung von Hans Sachs, S. 317 ff., und bann in Wadernagel's altbeutschem Lesebuch, 2, Sp. 165 ff., im Auszug auch bei Bouterwet a. a. D. S. 386 und bei Friedr. Furchau a. a. D. S. 540. — Der ganze Titel bes benkwürbigen Gebichtes, eines rührenden Zeugnisses der Liebe und Berehrung, sautet:

"Elogium reverendi viri Johannis Sachsen Norinbergensis. Darinnen begriffen seine Geburtt, Leben und Ende, auch die anzal aller seiner Geticht, die er an Gesprechen, Spielen und Liedern, Geistlich und Weltlich, in allen seinen Büchern geschrieben. In dreyen untterschiedlichen Liedern und Tönen, gleichen einem Meisterlichen Hordt. 1. In der Morgenweis Hand Sachsen, ein ge. 3tes, 2., In dem Abentton Conr. Nachtigals, ein ge. 5tes, 3. In der Traumweis D. Müglings, ein ge. 7tes Liedt. Im sal der Rott jedes Liedt allein zu singen. Getichtet durch Adam Puschmann zu Görlitz Ad honorem Jo. Sach. Preceptoris sui. Anno 1576. Im Monat Juny."

43) So die Mehrzahl der Angaben. Rach Ranisch, S. 48, Rote c, steht der 25. als Todestag in den Rürnberger Todtenregistern und ist der Bestattungstag der 27. gewesen (S. 49). Auch Furchau a. a. d. S. 541 giebt den 25. als Todestag an. Den 20. Januar haben Puschmann in seinem Elogium und die "Historische Rachricht von dem Ursprung und dem Wachsthum der Reichsstadt Nürnberg", dei Ranisch, S. 48, Note c. Gödese, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung, Bd. 1, S. 338, giebt — unbestimmt — die Nacht vom 19. auf den 20. an. — Die Folio-Ausgabe der Werke von Hans Sachs "Das vierdt Poetisch Buch", vom J. 1578 (gedruckt zu Nürnberg, durch Leonhardt Heußler, in verlegung Joachim Lochners) hat um das Bildniß des Dichters in Holzschnitt folgende Berse:

Also war ich Hans Sachs gestalt Gleich ein und achtzig Jare alt,

Zehen Wochen, barzu fünff Tag Da ich von hinn, schmerzlich mit klag Durch die allmechtig Gotteswahl Ward gforbert auß dem jammerthal Und von den lieben Engeln bloß Getragen in Abrahams Schoß. Leb nun in frid, deß mich vergwist Mein lieber Heyland Jesus Christ Im sechs und sibensigsten Jar Der neunzehende Jenner war.

- 44) Säglein, im Bragur, Bb. 3, S. 97, 98.
- 45) Berliner Nachrichten von Staats: und gelehrten Sachen 1839 Nr. 265, Beil. Allg. Zeitung 1839, Nr. 311, Beil. S. 2432.
- 46) "Die Meistersänger in Memmingen", Mittheilung von J. F. Lentner im Morgenblatt 1852, Nr. 6, S. 135 bis 139.



Fr. Maller, Die Meifterfinger.

10\*





### II.













#### III.

#### Langer Ton Regenbogens.



#### Der Abgefang.





1. und lub dar zu al · le Freund, wie ge · büh-2. ward Le · a Fa = tob für Ra · hel bar · ge-



cher — — Weiß — — wie sich die Nacht







IV. Im Spiegelton Franenlobs.







mit al - ler - ley mar - ter wie man thut le - fen. bie - fen Chri-ften feind umb fein bo - fes we - fen.

#### Abgefang.





## Repetir ben Stollen:

fiel er bie bor warb erbort nicht bann fie bließ auff biefen bogwicht fein Gingeweib vs tamen albereite.

# Richard Magner's Meistersinger von Aurnberg.

1.

## Sinleituna.

Zu der Zeit, wo das rasch pochende Herz, der drängenbe Geift bes Jünglings Mannes Richard Bagner ftrömten, zu ber Zeit, wo ber vollenbete "Tannhäuser" bem Dichter felbst bie erfehnte Erlöfung und Erhebung aus einem unfäglich erregten Buftanbe gewährt batte; wo seinem burftenben Gemuth, wie aus einer überftandenen Lebensgefahr, momentane außere Beruhigung und Erquidung gekommen waren; wo frifche Lenzesluft sein Berg schwellte, seinem Geiste bie Umschau in lachende Fluren bes sonnenhellen Lebens eröffnete: zu felbiger Zeit machte fich ein lichter Zug feines Charafters geltend, welchen einstürmende Lebensverhalt= niffe mobl gurudbrangen, aber - Dant ber nicht minber 11

Gr. Dlüller, Die Dleifterfinger.

Digitized by Google

frischen Natur des Menschen und Künstlers — niemals unterdrücken und vernichten konnten. Sein Quellpunkt ist der Humor, der Fluß und die Kraft gesunder Unschauung, die im heiteren und erusten Spiel Freud' und Leid, Wechsel und Bestand an sich vorübergehen läßt, lächelnd und lachend, selbst tiesbewegt und doch bewegend, — der Humor, im Berein mit jener Ironie, die im spottenden Scherz, im Schalkserust geißelt, Konstraste ausbedt, um sie zu beleuchten und auszugleichen, ihre Streislichter scharf, aber nicht verletzend hineinsfallen läßt in das wunderliche, widerspruchsvolle Leben.

So kam ihm "mit fast willkürlicher Absichtlichkeit" bie Ibee, sich einer leichtern Lebenswelle anzuvertrauen, eine komische Oper zu schreiben. Wie bei ben Athenern ber Tragödie ein heiteres Satyrspiel folgte, erschien ihm, berichtet er uns 47), unter wohlthuenden Reise-eindrücken plöglich das Bilb eines komischen Spieles, das in Wahrheit als beziehungsvolles Satyrspiel seinem "Sängerkriege auf Wartburg" sich anschließen konnte.

Dies Satyrspiel war "Die Meisterfinger zu Rurns berg", mit hans Sachs an ber Spige.

Er faßte Hans Sachs als die lette Erscheinung des künstlerisch produktiven Bolksgeistes auf und stellte ihn mit dieser Geltung der meistersingerlichen Spießebürgerschaft entgegen, deren durchaus drolligem, tabulaturs poetischem Pedantismus er in der Figur des "Merkers" einen ganz persönlichen Ausdruck gab.

Die dichterische Aussührung ber flüchtigen Stizze, die er von damals mittheilt, wird uns jett begleiten. Aber sie blieb noch längere Zeit Stizze und mußte dem Lohengrin-Plane und deffen Ausgestaltung weichen. Der erquickliche Ausslug in das Gebiet des Heiteren ward zu einem kleinen, schnell vorüberrauschenden. Als Grund dieser Dauerlosigkeit galt ihm die Wahrnehmung, daß jene Stimmung damals nur erst in der Ironie ausgesprochen und als solche mehr auf das blos sormell Künstlerische seiner Richtung und seines Wesens, als auf dessen Kern, wie er im Leben selbst wurzelt, sich bezogen habe.

Es Kingt eine Tonreihe von Resignation aus ben Worten Wagner's jener Zeit der Vierziger Jahre unsers bewegten Säculum heraus, in die er Streben und Gegenstreben kurz zusammensaßt: "Meine Natur reagirte in mir augenblicklich gegen den unvollkommenen Bersuch, mich des Inhaltes der Kraft meines Heiterkriebes zu entäußern, und ich muß diesen Versuch jetzt — fast ein Jahrzehent darauf — selbst als die letzte Aeußerung des genußsüchtigen Verlangens betrachten, das mit einer Umgebung der Trivialität sich ausssöhnen wollte, und dem ich im Tannhäuser bereits mit schmerzlicher Energie mich entwunden hatte."

Das aus einem Stücke seiner eigensten Natur aufgetauchte Zwischenspiel schwand wie eine flüchtige Ephemere, vermeintlich um für immer verschwunden zu

Digitized by Google

sein, — nach damaliger künstlerischer Stimmung, Ausschauung, bewegenden Strömungen des Gemüthes, Lebenseindrücken erklärlich nicht nur, sondern selbste verständlich für Den, der den Menschen und Künstler versteht.

Lohengrin, Nibelungen, Tristan und Isolbe, — in dieser Dreiheit mußte die menschlich künstlerische Natur des Dichters nach der einen großen Seite hin den zwingenden Anforderungen ihres Seins genügen und gerecht werden, die weiteren unerläßlichen Stadien im Geleite jener Eindrücke durchlausen, sich vertiesen und zugleich erhöhen, an ihrer Seite den auch dem Künstler unersparten äußeren Bechsel und Wandel im Schatten und Licht erfahren, die nach einem einheitzlichen Gesetz jedem Bedeutenden beschiedenen Wandslungen in sich und an sich in Erfüllung gehen sehen, um zuletzt einem ureigenen unveräußerlichen Theile der Ganzheit seines Wesens seine Geltung wiederzugeben. Das Unbewußts Bewußte, das Müssen und Wollen; beibe Eins.

Ja, in jedem Menschen-, in jedem Künstlergange offenbart sich ein Providentielles, wenn wir es auch nicht immer mit unserm inneren oder äußeren Auge wahrnehmen. Nicht immer — und doch, wie oft! die Klarheit des Einblicks. Das klärende, sichernde und beruhigende Licht, das auf den bewegten Pfad unsers Künstlers siel, wie hätte es nicht auch die

anscheinend verklungene Saite für nachhaltiges Ertönen berühren, jene in den Schlummer versunkene lächelnde Seite treffen sollen, um sie zu erhellen und zugleich zu erwärmen, zum Leben wieder wach zu rusen, zu freiem, frisch-aufathmendem Leben? Nun erst der ganze, voll sich wiedergegebene, voll gebende Künstler, der wohl der Trivialität mit ihrer Umgebung, niemals aber dem tief in ihm ruhenden ewig schönen Elemente des Heisteren in allen seinen organischen Abstufungen mit schmerzlicher Energie sich entwinden konnte.

Die von diesem Lichte mit seiner Wärme genährte und gezeitigte Frucht ist das dramatische musikalische Dichtwerk "Die Meisterfinger von Nürnberg."

Sein Inhalt faßt sich in jener Wagner'schen Stizze turz babin zusammen:

Der Aelteste ber Zunft bietet die Hand seiner jungen Tochter bemjenigen Meister an, der bei einem bevorstehenden öffentlichen Wettsingen den Preis geswinnen würde. Dem Merker, der bereits um das Mädchen freit, entsteht ein Nebenbuhler in der Person eines jungen Rittersohnes, der, von der Lektüre des Heldenbuches und der alten Minnesinger begeistert, sein verarmtes und verfallenes Ahnenschloß verläßt, um in Nürnberg die Meistersingerkunst zu erlernen. Er meldet sich zur Aufnahme in die Zunft, hiezu namentlich durch eine schnell entstammte Liebe zu dem Preismädchen bestimmt, das nur ein Meister der Zunft gewinnen soll.

Bur Prüfung bestellt, singt er ein enthusiastisches Lied zum Lobe ber Frauen, bas bei bem Merker aber unaufhörlichen Anstoß erregt, so baß ber Aspirant schon mit ber Hälfte seines Liedes "versungen" hat.

Sachs, bem ber junge Mann gefällt, vereitelt bann — in guter Absicht für ibn — einen verzweiflungsvollen Berfuch, bas Mabchen zu entführen; bierbei findet er zugleich aber auch Gelegenheit, ben Merter entsetlich zu ärgern. Diefer nämlich, ber Sache gubor wegen eines immer noch nicht fertigen Baares Schube, mit ber Absicht, ibn zu bemüthigen, grob angelaffen hatte, stellt fich in ber Nacht vor bem Fenfter bes Maddens auf, um ihr bas Lieb, mit bem er fie zu gewinnen hofft, als Ständchen jur Probe vorzusingen, ba es ihm barum zu thun ift, sich ihrer, bei ber Preisfprechung enticheibenden Stimme bafür zu versichern. Sachs, beffen Schusterwerkstatt bem besungenen Bause gegenüber liegt, fangt bei'm Beginn bes Merters ebenfalls laut zu fingen an weil ihm - wie er bem barüber Erbosten erklart, - bies nöthig fei, wenn er fo spat fich noch zur Arbeit wach erhalten wolle: bag bie Arbeit aber brange, wiffe Riemand beffer, als eben ber Merter, ber ihn um feine Schube fo bart gemahnt Endlich verspricht er bem Unglücklichen einzubalten, nur folle er ibm gestatten, die Rebler, die er nach feinem Gefühle in bem Liebe bes Mertere finden würbe, auch auf feine Art - als Schufter - anzumerken, nämlich jedesmal mit einem Hammerschlage auf den Schuh über'm Leisten. Der Merker singt; Sachs klopft oft und wiederholt auf den Leisten. Büthend springt der Merker auf; Jener frägt ihn gelaffen, ob er mit seinem Liede fertig sei? "Noch lange nicht!" schreit Dieser. Sachs hält nun lachend die Schuhe zum Laden heraus und erklärt, sie seien just von den "Merkerzeichen" fertig geworden. Mit dem Reste seines Gesanges, den er in Berzweiflung ohne Absat herausschreit, fällt der Merker vor der heftig kopsschilden Frauengestalt jämmerlich durch.

Troftlos hierüber, forbert er am andern Tage von Sachs ein neues Lieb zu feiner Brautwerbung. Dieser giebt ibm ein Gebicht bes jungen Ritters, von bem er vorgiebt, nicht zu wiffen, wober es ihm ge tommen fei; nur ermahnt er ibn, genau auf eine paffende "Beife" zu achten, nach ber es gefungen werben muffe. Der eitle Merter balt fich bierin für vollkommen sicher, und fingt nun bor bem öffentlichen Meister- und Bolksgerichte bas Gebicht nach einer gänglich unpaffenden und entstellenden Beise ab, fo baß er abermale und biesmal enticheibend burchfällt. Buthenb bierüber, wirft er Sachs, ber ihm ein schändliches Bedicht aufgehängt habe, Betrug vor; Diefer erklart, bas Gebicht sei burchaus gut, nur muffe es nach einer entsprechenden Beise gesungen werben. Es wird festgefett, wer bie richtige Beife wiffe, folle Sieger fein. Der junge Ritter leistet dies und gewinnt die Brant; ben Eintritt in die Zunft, die ihm nun angeboten wird, verschmäht er aber. Sachs vertheidigt da die Meistersingerschaft mit Humor und schließt mit dem Reime:

"Zerging' bas heil'ge römische Reich in Dunft, Uns bliebe boch bie heil'ge beutsche Kunft." —

Als Wagner vor nunmehr funfzehn Jahren diesen Plan mittheilte, hätte er da wohl gcahut, daß derfelbe sich ganz und gar verwirklichen würde?

Und es geschah, wie es nach Lage ber Sache, in bem Aether bes neu erwachten, frisch und frei rinnens ben Lebens nicht anders geschehen konnte.

2.

# Die Sandlung.

Laffen wir benn bie reiche Handlung bes heiteren bramatischen Spieles an unserm Blick vorübergeben, fich vor unserm geistigen Auge abspinnen. —

Es ist der Tag vor dem Johannisseste. Wir treten in die uns bekannte Ratharinenkirche Rürnbergs ein. Der lette Bers eines Chorales, mit welchem ber Nachmittagsgottesbienst zur Einleitung bes bevorsstehenden Festes schließt, tont uns entgegen. In der letten Reihe der Kirchstühle gewahren wir zwei Frauensgestalten: Eva, des Goldschmieds Beit Pogner Tochter, und Magdalene, ihre Amme; zur Seite einen jungen Mann stehen, die Blicke auf Eva heftend: Walther von Stolzing, Ritter aus Franken.

Was Wieland (Klelia und Sinibald) von seinem Ritter Sinibald in der Katharinenkirche zu Palermo sagt:

Man merkte wohl an feiner Weltkinds-Miene, Ihn ziehe nicht die heilige Kathrine,

läßt sich mit einigem Fug auf unfern Ritter in ber Nürnberger Katharina anwenben.

Die beiben jungen Leute sind sich augenscheinlich nicht ganz fremt, benn bas Mäbchen kehrt sich wieber- bolt seitwärts nach bem Ritter um und erwiebert seine bringend bittenden Gebärden mit verlegenen Winken, ihn zu bedeuten, er möge bei'm Ausgange ihrer harren.

Aus jebem Zuge spricht bas zarteste Gefühl, Bon künft'gen Küssen scheint ihr kleiner Mund zu schwellen —

auch dies dürfte von der in der Palermo-Ratharinenkirche bem Ritter Sinibald gegenüber knieenden Rofine bes genannten Dichters auf die Eva unsers Dichters sich übertragen laffen. Magbalene mahnt ihren Liebling während bes mehrmals unterbrochenen Gesanges durch Zupsen am Rleid zur Vorsicht, und giebt sich dadurch als angehende Bertraute eines stillen Geheimnisses kund, das freilich noch nichts anderes bedeuten mag, als jenes: sich nicht mehr fremd sein. Mit dem Ende des Chorales, der die Gemeinde entläßt, tritt Walther an die beiden Frauen, die sich ebenfalls erhoben haben und dem Aussgange zuwenden wollen, lebhaft heran. Die Gebärde geht nun in das Wort über, und das Wort ist die Vitte Walther's an Eva um "Verweilen zu einem Worte, einem einzigen Worte."

Der Shalt im Naden ber Beibesnatur hat schon im hintergrunde gelauert. Eva vermißt ihr Brusttuch, bas sicherlich in dem Kirchensitze liegen geblieben. Da muß denn die Amme für das "vergeßliche Kind" stracks eintreten, nach den Sitzen zurücklehren, um zu suchen. Den Angenblick benutzt der Ritter zur drängens den Fragebitte:

Fräulein! Verzeiht ber Sitte Bruch! Eines zu wissen, Gines zu fragen, was nicht müßt' ich zu brechen wagen?

Ob Leben ober Tod? Ob Segen ober Fluch? mit einem Wort sei mir's vertraut:

mein Fräulein, fagt —

Magbalene durchschneidet die Rede; sie hat gefunden: "Hier ist das Tuch."

Da fehlt benn Eva leiber! auch die Spange, nach der Jene gleichfalls suchen gehen muß. Das zweite Intervall läßt dem Jünglinge Zeit zur Fortsetzung der begonnenen Frage:

> Ob Licht und Luft, ober Nacht und Grab? Ob ich erfahr', wonach ich verlange, ob ich vernehme, wovor mir graut, mein Fräulein sagt . . .

D weh! da bringt die eifrige Magdalene richtig die Spange, zu früh, viel zu früh. Das mag sie wohl flugs selbst einsehen, denn ach! auch sie hat etwas vergessen: ihr Gesangbuch, und das darf natürlich nicht liegen bleiben.

Schöner hat nicht Meister Wieland, der töstliche, tunstreiche Dichter Schmied der Grazien und aller hold-neckischen Genien, seine Amme Rosinens, ihre Begleiterin in die Katharinenkirche von Palermo, gesschildert, als unsere Magdalene, ihr Ebenbild, sich selbst unmittelbar, in kurzen Zügen hier darstellt, wenn er von jener episch sagt:

— Noch ein altes Stüd von Hausrath war zu sehen; Es war die Magd, die sich Frau Klare nannte, Die Amme erst, hernach die Gouvernante, Nun, da das Fräulein einem Mann Entgegenreift und selbst ihr Halstuch steden kann, Geheimer Herzensrath der reizenden Infante; Ein gutes, slinkes, rundes Weib,

Lon Kopfe leicht, boch etwas schwer von Leib;

— Roch von der Jugend her
Für junger Herzen Roth an Mitleid selten leer,
Und willig, sie zu enden und zu wenden
So viel in Ehren möglich ist;
Der Tugend hold (die geht doch über alles!)
Doch so, daß immer nöth'gen Falles
Ihr eine kleine Weiberlist,
Um einem guten Zweck zu dienen,
Das Herz nicht schwerer macht; im übrigen Rosinen,
Bei der sie von der Wiege an
Der Mutter Platz vertrat, die ihre Milch gesogen,
Und die sie, Gott sei Dank! so schon und groß gezogen,
Mit Leib und Seele zugethan. —

Der junge Herr im langen gelben Haare Und goldnen Wams, der heute linker Hand Am zweiten Pfeiler vom Altare Die ganze Wesse durch ihr gegenüber stand, War ihrem Scharfblick nicht entgangen. Sie hatte, wie ihr beucht, sogar Berschied'ne Blicke aufgesangen, Wobei ihr Herz nicht ohne Argwohn war.

Run endlich ben ersten, ben Frage - Stein vom Berzen Balther's!

Dies eine Wort, ihr fagt mir's nicht? Die Silbe, die mein Urtheil fpricht? Ja, ober Nein! ein flüchtiger Laut: mein Fräulein, fagt, seid ihr schon Braut?

Dem Ritter geziemt Begrugung Seitens ber zurücklehrenben Dienerin und Dank für ben über-

nommenen Schut Evchens, zugleich mit einer anbern Frage:

Darf ben Besuch bes Helben ich Meister Rogner melben?

Des Ritters Ausruf: "Betrat ich boch nie sein Haus!" torrigirt Magbalene verwundert, benn der Junker, in Nürnberg eben angekommen, fand ja gastliche Aufnahme nach besten Kräften von Küch' und Keller, Schrein und Schrant bei ihrem Herru.

Den Sinn bes Ansrufes beutet ihr Eva: Bon ihr wünscht Er Bericht — Die Beantwortung ber Brautfrage.

Das schreckt bie ängstlich sorgliche Duenna. Die Einsamkeit bes Ortes, bieses Ortes! Sie brängt nach Hause. "Herr Ritter, an andrem Ort!"

Doch bas "Wort", bas entscheibenbe, inhaltsschwere! Er muß es haben. "Was sag' ich? Sag' bu mir's;" ruft Eva bie Amme um Beistand an. Walther erfährt nun von dieser, daß Evchen Pogner fürwahr Braut sei. Doch ohne Bräutigam! ergänzt rasch bas Mädchen. Wie bas?

> Den Bräut'gam wohl noch Niemand kennt, bis morgen ihn bas Gericht ernennt, bas bem Meisterfinger ertheilt ben Preis —

fündet Magdalene, -

Und felbst die Braut ihm reicht bas Reis kann Eva nicht schnell genug hinzufügen.

Räthsel für den Ankömmling. Die Lösung wird ihm von den Frauen mit zwei Worten. Ein Werbesgefang vor Wettgericht; den Preis gewinnt, wen die Meister meinen. Die Braut dann wählt — "Euch oder Keinen!" ruft Eva, sich vergessend, dem Jüngling zu, der Amme aber: "Hilf mir den Ritter gewinnen!" Deun, wenn auch gestern zuerst leiblich, im Bild hat sie ihn schon gesehen, wie David, nicht wie den König mit der Harse und langem Bart in der Meister Schild — den uns aus Früherem erinnerlichen —, nach Magdalenens Wahn — nein, wie den David,

— beff' Kiesel ben Goliath warfen, bas Schwert im Gurt, die Schleuber zur Hand, von lichten Locken bas Haupt umstrahlt, wie ihn uns Meister Dürer gemahlt.

Noch ein anderer David ist vorhanden, und zwar leibhaftig, mit anderer Handtirung, als Harsensspiel und Schleuber, — ganz in der Nähe: der prächstige Lehrjunge des Meisters Hans Sachs. Der pflegte eines gar wichtigen Geschäftes schon während eines Theiles des bewegten Drittgespräches. Er hat nichts Geringeres vor und über sich, als den Singstuhl berzurichten. Ein zartes Berhältniß saben wir sich entspinnen zwischen Ritter und Maid. Daß dies Bershältniß die Magd verstand, bewirkte nicht blos die Liebe zum früheren Säugling: eine Regung ähnlicher Art hat sich in das empfängliche Herz der Dienerin

eingeschlichen, zu bem nachbarlichen Lehrjungen, bem frischen, luftigen David. Bie lacht ihr bas Berg, als plöglich biefer Liebling, ber "liebe Schelm," mit ben Beichen feiner Burbe: bem Lineal im Gurtel und einem Stud Rreibe, bas er an einer Schnur gewichtig in ber Sand schwenkt, an die Gruppe berantritt! Alfo zwei liebende Baare. Das Liebesfener in Magbalenens Augen und Wesen ist gar nicht zu verkennen. Dieser David ift, mit zwei Worten und einem Alles fagenben Blid, ber Bögling ber Liebe, einer halb jungfräulichen, Aber unser David, "bas treue halb mutterhaften. Beficht", ift ein burchtriebener Schelm, ober ein frubreif verliebtes Bürschchen, - vielleicht beibes - und bie Treuberzigkeit mehr auf Seiten ber verliebten Freundin und Pflegerin; benn mitsammt bem Bergen fteben Ruche, wenn möglich auch Reller, erfahren wir gleich, bem holden Jungen nicht minder offen, als bem ritterlichen Gaft. Die Liebe weitet bas Ruchkammergemiffen zuweilen ein wenig aus.

Raum hat sie von dem lieben Schelm, den sie mit dem Dürer'schen David zu identificiren scheint — denn sie giebt ihm auf den Kopf schuld, daß er groß Unglück geschaffen —, kaum hat sie von ihm den wuchtigen Zweck seines Borwaltens erfahren: nicht Possen, wie die Berblendete wähnt, sondern "gar ernste Ding', für die Meister hier richt' ich den Ring"; — zwar nicht ein "Singen,"

— nur Freiung heut': ber Lehrling wird da losgesprochen, ber nichts wider die Tabulatur verbrochen; Meister wird, wen die Prob' nicht reut,

fo ift auch ihr Plan für bie Zwecke bes freienben Ritters und bes geliebten Mädchens fertig. Den Bater bes Mädchens kann er hier am Ort ungesucht erwarten, bier sie ersingen, wenigstens ben Anfang bazu machen:

Wollt ihr euch Evchens Sand erstreiten, rudt Ort und Beit bas Glud euch nah.

Derweil die Borkehrungen zur Freiung von Seiten anderer, Bänke herbeitragender und richtender Lehrbuben außer dem guten David sich mehren, raunt die umssichtige Magdalene dem Ritter mit Berweisung auf ihren Liebling zu:

Laßt David euch lehren, bie Freiung begehren.

und biefem mit lodenber Aussicht:

Davidchen! hör', mein lieber Gefell, ben Ritter bewahr' hier wohl zur Stell'! Bas Fein's aus ber Küch' bewahr' ich für bich: und morgen begehr' du noch breifter, wird heut ber Junker hier Meister.

Nun find bie Faben gefnupft, ber Boben vorbereitet, Die beiben Schuplinge instruirt zu feiner geschickten Bebanung. Ein Stellbichein auf ben Abenb ist zwischen Eva und Walther in flüchtigen Worten verabredet. Der Jüngling in süßer Hoffnungswonne und trunkener Begeisterung entzündet mit dem aus gehobener Brust emporströmenden Ausrus:

Bas ich will wagen
wie könnt' ich's sagen?
Neu ist mein Herz, neu mein Sinn,
neu ist mir Ales, was ich beginn'.
Eines nur weiß ich,
Eines begreif' ich;
mit allen Sinnen
euch zu gewinnen,
ist's mit bem Schwert nicht, muß es gelingen,
gilt es als Meister euch zu ersingen!
Für euch Leben und Blut!

bie Seele ber Jungfrau:

Mein Herz, feliger Gluth, für euch liebenbe Suth!

Während die Frauen rasch verschwinden, hat der liebe David — ein Häken, das sich rasch gekrümmt, ein schon geriebener Singschulbursche, — Zeit und Beraulassung, mit prüfender Kennermiene ausgeprägten Zunftstolzes den Eindringling zu messen:

Gleich Meifter? Dho! viel Muth! -

Dies die Exposition, welche, wie eine rechte fr. Muller, die Meistersinger. 12

Exposition sein soll, den Kern der Handlung im Schoofe trägt, indem sie uns rasch und sicher den Einblick in die Lage nach Sache und Person eröffnet, die Fäden des Ganzen anlegt und knüpft, ihnen sesten Halt und richtige Färbung giebt zu klar erkennbarem Fortspinnen und Entwickeln.

Die Vorbereitungsthätigkeit für die Situng der Meistersinger entfaltet sich inzwischen immer reger; die Zahl der mit dem Geschäfte des Gemerkherrichtens bestraueten Lehrbuben nimmt zu. David — der die Aufforderung der Uebrigen zur Mitbetheiligung an der Arbeit ablehnt, weil er "ander Gesallen" habe, und beshalb dem Hänseln seiner Kollegen, die auf den Dünkelhaften nicht ohne einen gewissen Neid bliden, sich ausgesett sieht, — ruft tabulaturgerecht, wie zur Probe, den in sinnendes Brüten versunkenen aufgeregten Junker mit einem: "Fanget an!" wach. Denn, so bedeutet er den Unwissenden,

"Fanget an!" — so ruft ber "Merker"; nun sollt ihr fingen: — wißt ihr bas nicht?

Das erste Stadium des jett beginnenden Examens besteht der Innker schlecht; weder weiß er, was der Merker, noch was ein "Dichter", ein "Singer", ein "Schulfreund" und "Schüler" nach den Begriffen und der Nomenclatur der Tabulatur. "Und so grad'hin wollt ihr Meister werden? "D Lene, Lene!" — o

Magbalene!" Mit biesen sich steigernben Ausrufen senbet David ber auftraggebenben Liebe seine schweren Bebenkensseufzer nach, die dann in die ernst-gewuchtige kunstregelmäßige Belehrung und Bedeutung des Unswissenden ausmünden:

Mein Herr! ber Singer Meisterschlag gewinnt sich nicht in Einem Tag. In Nüremberg ber größte Meister mich lehrt die Kunst Hank Sachk; schon voll ein Jahr mich unterweist er, daß ich als Schüler wachk'.

Schuhmacherei und Poeterei, die lern' ich da all einerlei: hab' ich das Leber glatt geschlagen, lern' ich Bocal und Consonanz sagen; wichst' ich den Draht gar fein und steis, was sich da reimt, ich wohl begreis'; den Pfriemen schwingend,

im Stich die Ahl,
was stumpf, was klingend,
was Maß und Zahl,
ben Leisten im Schurz —
was lang, was kurz,
was hart, was lind,
hell oder blind,
was Weisen, was Mylben,
was Kleb-Sylben,
was Pausen, was Körner,
Blumen und Dörner,

bas Alles lernt' ich mit Sorg' und Acht: wie weit nun meint ihr, baß ich's gebracht? 12\* "Bu einem Baar recht guter Schuh'?" rathet fpottisch Balther.

Aber nicht Schuster werben: in die Reimkunst eingeführt sein, will unser Laie. Ja, erwidert der Instruktors Lehrjunge, —

— hätt' ich's nur selbst erst zum "Singer" gebracht! Ber glaubt wohl, was das für Mühe macht? Der Meister Tön' und Beisen, gar viel an Nam' und Zahl, die starken und die leisen, wer die wüßte allzumal!

Und nun folgt aus David's Munde ein Stück bes Ton- und Beifen-Registers aus der uns wohl erinnerlichen Tabulatur.

Dem Ritter gellen von bem "endlosen Tones Geleise" bie Ohren.

Doch bas sind nur bie Namen; nun gilt es, fie fingen zu lernen, recht wie die Meifter fie gestellt.

Jeb' Wort und Ton muß klärlich klingen, wo steigt die Stimm' und wo sie fällt. Fangt nicht zu hoch, zu tief nicht an als gut es die Stimm' erreichen kann; mit dem Athem spart, daß er nicht knappt, und gar am End' ihr überschnappt. Bor dem Wort mit der Stimme ja nicht summt, nach dem Wort mit dem Mund auch nicht brummt: nicht ändert an "Blum" und "Coloratur", jed' Zierath sest nach des Meisters Spur; verwechseltet ihr, würdet gar irr, verlör't ihr euch und kämt in's Gewirr; — wär' sonst euch Alles gelungen, da hättet ihr gar "versungen!" —

Er felbst hat es, trot Fleiß und Emsigkeit, noch nie so weit gebracht; ihm wird, so oft er's versucht und es nicht gelingt, vom Meister die "Anieriem-Schlagweis" gesungen, und ohne seiner Lene Hilse die "eitel Brod- und Wasser-Weis." Orum:

> Rehmt euch ein Beispiel bran, und laßt von bem Meister-Wahn! Denn "Singer" und "Dichter" mußt ihr sein, eh' ihr jum "Meister" kehret ein.

Unter wiederholten ungeduldigen Unterbrechungen von ben Lehrbuben mährend ber Arbeit, die ben Schwätzer zur Mitthat auffordern, empfängt ber um weitere

Auskunft brängende Walther noch Belehrung über "Dichter" und "Meistersinger." Nun benn, —

So bleibt mir nichts, als ber Meisterlohn!
Soll ich hier fingen,
kann's nur gelingen,
find' ich zum Bers auch ben eig'nen Ton.

Der Belehrungsatt hat freilich unfern David die Handtirung der übrigen Lehrbuben übersehen laffen. Und da haben sie denn nichts recht gemacht, verkehrt Stuhl und Gemerk gerichtet. Ja, wo Er bei'm Werke fehlt!

Ist benn heut' "Singschul'"? — baß ihr's wißt, bas kleine Gemerk! — nur "Freiung" ift!

Das begonnene größere Gerüste weicht einem geringeren, mit schwarzen Borhängen versehenen Bretbodengerüste, mit einem Stuhle darauf, einem kleinen
Pulte davor, daneben eine schwarze Tasel, an welcher
die Kreide am Faden aufgehängt wird. Der gutherzige
David entgeht auch hierbei dem Gespött der muthwilligen Kollegen nicht, welche die ganze Borkehrung
auf sein Borhaben, Singer zu werden, deuten. Mit
der ruhigen Großmuth der Ueberlegenheit sieht er auf
das Lachen herab und weist auf den eigentlichen Bewerber hin, der gleich Meister werden wolle. Drum:

Dorthin! — Sierher! — Die Tafel an die Band, fo baß fie recht bem Merker gur hmb!

Der Merker! eine gewichtige Macht für ben kuhnen Frembling; fein personisizirtes Schicksal.

Ja, ja! — bem "Merker"! —

Bird euch wohl bang?

Bor ihm schon mancher Werber versang.
Sieben Fehler die giebt er euch vor,
die merkt er mit Kreibe bort an;
wer über sieben Fehler versor,
hat versungen und ganz verthan!

Run nehmt euch in Acht!

Der Merker wacht.

Glück auf zum Meistersingen!

Mögt ihr euch das Kränzlein erschwingen!

Das Blumenkränzlein aus Seiden sein,
wird das dem Geren Ritter beschieden sein?

Und diese Frage David's singen im Refrain nach Bollendung des Gemerkes, die sämmtlichen Lehrbuben in verschlungenen Tanzreihen.

Wir sehen nun die äußere Einrichtung zu der bevorstehenden Handlung fertig vor uns. Rechts gespolsterte Bänke im schwachen Halbkreis nach der Mitte zu aufgestellt; am Ende der Bönke, in der Mitte, das "Gemerk"; links, der Bersammlung gegenüber, der ershöhete, kathederartige Stuhl: "der Singstuhl"; im Hintergrunde eine Bank für die Lehrlinge. — Walther, verdrießlich über das Gespött der Knaben, hat sich auf die vordere Bank niedergelassen.

Die Bersammlung zeigt fich an burch ben Gintritt

zweier Meistersinger: Golbschmied Beit Pogner und Schreiber Sixtus Bedmeffer aus ber Sacriftei, benen allmälig immer mehre ber Meister folgen. Die beiben Genannten sind im Gespräch begriffen. Etwas Belangereiches ist sein Gegenstand: Eva's Hand, — Beckmesser Bewerber.

Seib meiner Treue wohl versehen; was ich bestimmt, ist euch zu nut: im Wettgesang mußt ihr bestehen; wer bote euch als Meister Trut?

Recht schön für Sixtus, boch

— wollt ihr von bem Punkt nicht weichen, ber mich — ich fag's — bebenklich macht; kann Sochens Bunfch ben Werber ftreichen, was nutt mir meine Deifter-Pracht?

Das geht nicht, meint ber Bater; an ber Tochter Zuftimmung muffe bem Freier vor allem gelegen fein:

Könnt ihr ber Tochter Bunfc nicht zwingen wie möchtet ihr wohl um fie frei'n?

Es tann teine andere, als eine fauerfüße Miene mit verlegener Geberbe fein, welche Bectmeffer's Gegenrede begleitet:

Ei ja! Gar wohl! Denn eben bitt' ich, baß bei bem Kind ihr für mich sprecht, wie ich geworben zart und sittig, und wie Becmesser grad' euch recht.

Denn trot ber Zusage Pogner's fühlt er sich so wenig sicher und ist so ärgerlich über die Hartnäckigkeit, daß er in den halb verzweiflungsvollen leisen Ansruf aus-bricht:

— Er läßt nicht nach! Wie wehr' ich ba 'nem Ungemach?

Inzwischen ist ber Innker bem Meister Bogner mit Begrüßung genahet, und indeß ber ärgerliche, seiner Kunft weit mehr, als ber Empfänglichkeit ihres jetigen Gegenstandes vertrauende Beckmesser sein zweifelfüchtiges Selbstgespräch mit ben Worten beendet:

Berftunden's die Frauen! Doch schlechtes Geflunker Gilt ihnen mehr als alle Poefie, —

erklärt Walther bem verwunderten Gastfreunde sein Berlangen, Meistersinger zu sein. Das theilt Pogner den herangetretenen anderen Meistern alsbald mit. Beckmesser aber hört und sieht nichts, als sein eigenes planvolles Borhaben:

Noch such' ich's zu wenden: doch soll's nicht gelingen, versuch' ich des Mädchens Herz zu erfingen; in stiller Nacht, von ihr nur gehört, erfahr' ich, ob auf mein Lied sie schwört.

Nachdem biefes Gi in seinem Gehirn gebrütet ift, wendet sich Bedmeffer endlich der Umgebung zu; sein erster Blid fällt mit ben Worten: "Wer ift der

Mensch?" auf Walther. Etwas wie instinktive Antipathie beginnt in ihm flugs zu erwachen. Denn: "Er gefällt mir nicht!" und: "Was will ber hier? Wie der Blick ihm lacht!" löst sich von seinen Lippen, während Pogner dem Junker, außer dem weltlichen Geschäft seines Gutsverkauses, den Dienst für Erfüllung des Wunsches seinerseits bereitwillig zusagt. Immer unheimlicher scheint auf den guten Beckmesser die Nähe des Fremden zu wirken: "Holla Sixtus! Auf den hab Acht!"

Als der junge Ritter Dank und Wunsch dem Meister Bogner ausgesprochen:

Habt Dank ber Güte
aus tiefstem Gemüthe!
Und darf ich denn hoffen,
steht heut' mir noch offen
zu werben um den Preis,
daß ich Meisterfinger heiß'?

hat Freund Bedineffer nichts Giligeres zu thun, als bem wiberwärtig Zudringlichen ein Halt! zuzurufen:

Dho! Fein facht! Auf bem Ropf fteht fein Regel!

worauf Pogner auf die Regel verweift; doch mit der Zusage, noch für die heutige Freiung den Bittenden vorzuschlagen.

Da tritt ein rechter Mann herein und heran, Die Bersammlung vollzählig zu machen: ber Meister ber

Meistersinger — Hans Sachs. Wie herzlich er grüßt! — Nun Aufruf ber Namen burch ben "Jungmeister", Frit Kothner, Bäcker:

> Bu einer Freiung und Junftberathung ging an die Meister ein' Einladung: bei Renn' und Nam', ob jeder kam, ruf ich nun auf als letzt-entbot'ner, ber ich mich nenn' und bin Fris Kothner.

Alle, bis auf ben erkrankten Niklaus Bogel, sind zugegen: Beit Pogner; Kunz Bogelgesang; Hermann Ortel; Balthasar Zorn; Konrad Nachtigal; Augustin Moser; Sixtus Beckmesser; Ulrich Eißlinger; Hans Schwarz; Hans Folk, und Er, ben wir zuletzt eintreten sahen, Hans Sachs.

Der poetischen Freiheit wird man einen kleinen Anachronismus in Bezug auf die dichterische Zeitgenofenschaft namentlich der beiden Letten bier zu gute halten dürfen.

Als der Aufruf Hans Sachs trifft, — wer ist da behender, denn unser allzeit sertiger David, der nichts Eiligeres zu thun hat, als mit stolzem Vorwitz ein: "Da steht er!" zu rusen, was ihm von dem Meister ein: "Juckt dich das Fell?" einträgt.

Für wichtigen Antrag erhalt Beit Bogner bas Bort. Und biefer Antrag lautet aus gefundem Berzen

und von fraftigem Munde eines tüchtigen Mannes, in lebenbigem Fluß und Guß babin:

Nun hört, und versteht mich recht! -Das schöne Fest, Johannis: Tag, ihr wißt, begehn wir morgen, auf grüner Au, am Blumenhag, bei Spiel und Tanz im Luftgelag, an frober Bruft geborgen, vergeffen feiner Sorgen, ein Jeber freut fich, wie er mag. Die Singschul' ernft im Rirchenchor die Meifter felbft vertaufchen; mit Kling und Klang hinaus zum Thor auf offne Wiese ziehn sie vor, bei hellen Teftes Rauschen; bas Bolt fie laffen laufchen bem Freigesang mit Laien Dhr. Bu einem Werb: und Wettgefang geftellt find Siegespreife, und beibe rühmt man weit und lang, die Gabe wie die Beise. Nun schuf mich Gott zum reichen Mann; und giebt ein Jeber wie er fann, fo mußt' ich fleißig finnen, mas ich gab' zu gewinnen, baß ich nicht fam' ju Schand: so höret, mas ich fanb. --In beutschen Landen viel gereift, hat oft es mich verbroffen, bag man ben Burger wenig preist, ihn farg nennt und verschloffen: an höfen, wie an niebrer Statt,

bes bittern Tabels warb ich fatt, bag nur auf Schacher und Belb fein Bert' ber Burger ftellt'. Dag wir im weiten beutschen Reich Die Runft einzig noch pflegen, b'ran bunkt ihnen wenig gelegen: boch wie uns bas zur Ehre gereich', und daß mit hohem Muth wir schäten, mas schön und gut, was werth die Kunft und was sie gilt, das marb ich ber Welt zu zeigen gewillt. Drum hört, Meifter, bie Gab', bie als Preis bestimmt ich hab': -Dem Singer, ber im Runft Befang vor allem Bolf ben Breis errang am Sankt Johannistag fei er, was er auch mag, bem geb' ich, ein Runftgewogner, von Nüremberg Beit Bogner, mit all' meinem Gut, wie's geh' und fteh', Eva, mein einzig Kind, jur Ch'.

Das erregt freudige Senfation unter ben Ber-fammelten:

Das nenn ich ein Wort! Ein Wort ein Mann! Da sieht man, was ein Nürnberger kann!

Aber noch ein erheblicher Bunkt in bem Bangen:

Run hört noch, wie ich's ernstlich mein'! Ein' leblos Gabe stell' ich nicht; ein Mägdlein sitzt mit zu Gericht. Den Preis erkennt bie Meisterzunft; boch gilt's ber Eh', so will's Bernunft, baß ob ber Meister Rath bie Braut ben Ausschlag hat.

Freund Beckmeffer's heimliche Galle regt ber Spruch von neuem auf; lieber will er Bahl des Mädchens ohne Meistergesang. Doch Pogner:

> Wem ihr Meister ben Preis zusprecht, bie Maib kann bem verwehren, boch nie einen Anbren begehren: ein Meistersinger muß er fein; nur wen ihr krönt, ben foll sie frein.

Er liebt sein Kind, aber auch die Meistersingerschaft. Freiheit ber Wahl, jedoch im Kreise bes Gesanges, bes Meistergesanges. Herz und Zunft, — die beiden sollen sich finden und sich binden.

Rann ein Hans Sachs, trot feiner Liebe zu bem Meistersingerthum, einem solchen Bunde freudig seinen Segen geben? Hören wir ibn:

Berzeiht! Bielleicht schon ginget ihr zu weit. Ein Mäbchenherz und Meisterkunst erglühn nicht stets von gleicher Brunst; ber Frauen Sinn, gar unbelehrt, bünkt mich dem Sinn des Bolks gleich werth. Bollt ihr nun vor dem Bolke zeigen, wie hoch die Kunst ihr ehrt; und laßt ihr dem Kind die Wahl zu eigen, wollt nicht, daß dem Spruch es wehrt: so lagt bas Bolk auch Richter sein; mit bem Kinbe sicher ftimmt's überein.

In diesen prächtigen Worten spiegelt sich ber ganze Mensch Hans Sachs, wie wir ihn kennen, wieder. In ihnen die zusammengefaßte Anschauung vom Leben, vom Herzen, von der Natur, und der — Schulstube. Und so führt unser dramatischer Dichter mit eigener Meisterschaft in wenigen unmittelbaren Zügen uns in die Herzens und Geisteswerkstatt eines andern Meisters ein, zeigt uns den schlagenden Gegensat der Freiheit und des Zwanges, der Urkraft frischer Luft da drinnen im Herzen des jungen Lebens, das sich regt und quillt unter blauem Himmel aus dem Born der gesunden, bell und fröhlich klingenden Natur, — gegenüber den künstlichen Schranken noch so ehrenwerthen gemessenen Spießbürgerthumes mit seinem Sang und Klang.

Aus bem Schoofe ber Meister aber, begreiflich, fturmvolle Auflehnung gegen folden Neuerungsversuch.

Dho! Das Bolt! Ja, bas mar icon! Abe bann Runft und Meisterton'!

(Hörten wir nicht weiter oben die Nürnberger rufen, "es müffe stets ein Unterschied zwischen dem Meistersgesang und der gemeinen Poeterei sein und bleiben"?) Dem Bolk die Regeln hingeben, meinen sie, hat keinen Sinn.

Wer kennt die Regeln beffer, und wer forgt mehr für beren Wahrung burch die Zunft, als er?

Doch einmal im Jahre fand ich's weise, daß man die Regeln selbst probir', ob in der Gewohnheit trocknem Geleise ihr' Kraft und Leben sich nicht verlier': und ob ihr der Natur noch seid auf rechter Spur, das sagt euch nur, wer nichts weiß von der Tabulatur.

Wie fällt dies Wort so warm in das Herz der Jugend, die ihre Vertreter in dem geschlossenen Kreise unserer Versammlung sieht. Denn die Lehrbuben springen, zu Beckmesser's Aerger, alsbald auf und reiben sich die Hände. Gin scheinbar kleiner, und doch so bedeutender feiner Zug.

Als felbst = jugendlicher Bermittler zwischen Bolk und "Kunft" steht er ba, ber Meister Sachs, wenn er weiter mabut:

Drum mocht's euch nie gereuen, baß jährlich am Johannisest, statt daß das Bolk man kommen läßt, herab aus hoher Meister: Bolk' ihr selbst euch wendet zu dem Bolk. Ein Freisingen wird gehalten; und obgleich immer die Regeln walten, nach Lust und Laune, ungequält, Stoff und Bers Jeder sich wählt:

bem Bolke foll's behagen;
nun bächt' ich, läg' es nah,
ihr ließt es felbst euch auch sagen,
ob das ihm zur Lust geschah?

Daß Bolk und Kunst gleich blüh' und wachs',
bestellt ihr so, mein' ich, Hans Sachs.

Das heißt ben Meistern, ber Gunft bes Bolfes nach- laufen zu Fall und Schmach ber Kunft.

Drin bracht' er's weit, ber hier fo breist: Gaffenhauer bichtet er meist,

- ift bes vortrefflichen Bedmeffer Sentiment.

Pogner begnügt sich schon mit seinem Nenen, bas er vorgeschlagen, warnt vor dem Zuviel auf einmal und fragt, mit Bejahung ber Meister, ob die von ihm gestellte Gabe und Regel gefalle? Nun wohl benn,
— dem Sachs genügt wenigstens die Ausschlags-Stimme der Jungfrau. Aber Beckmesser's Galle gegen den Schuster ist und bleibt geschwollen, und droht das Ueberlaufen.

Nachbem ber Streitpunkt erledigt ift, wird nach bem Werber gefragt, ber ein Jung-Gesell sein muffe.

Bedmeffer's Galle hat zum Erguß jest bie beste Gelegenheit. "Bielleicht auch ein Bittwer? Fragt nur ben Sachs!"

"Nicht boch, Herr Merker!" entgegnet Der ruhig, —

Gr. Duller, Die Deifterfinger.

Digitized by Google

— Aus jüng'rem Wachs als ich und ihr muß ber Freier sein, soll Evchen ihm ben Preis verleihn.

Pogner empfiehlt nun und ftellt als Freiungbegehrenden vor: den Junker von Stolzing. Schöne Bescheerung das, wenn auch keine ungeahnte, — für den armen Beckmeffer, der sant sein Beto mit einem: "Zu spät!" einlegt.

"Der Fall ift neu. — Gin Ritter gar?" meinen bie Meister. Aber ein Bogner hat für ihn gesprochen!

Nun die herkommlichen Fragen; zunächst nach ehrlicher Geburt. Die beautwortet sofort Boguer mit seiner Bürgschaft für des Junkers freie und eble Ab-stammung.

Als seines Stammes letter Sproß verließ er neulich Hof und Schloß, und zog nach Nürnberg her, baß er hier Bürger wär'.

"Neu Junker = Unkraut! Thut nicht gut", raunt Beckmeffer bem Nachbar zu.

Hierauf bie zweite Frage: welches Meisters Gefell?

Die beantwortet ber Junter felbst:

Am ftillen herb in Winterszeit, wenn Burg und hof mir eingeschneit, wie einst ber Lenz fo lieblich lacht, und wie er bald wohl neu erwacht, ein altes Buch, vom Ahn vermacht, gab mir bas oft zu lesen: Herr Walther von der Bogelweid, der ift mein Meister gewesen.

Den nennt Sachs einen guten Meifter.

- Doch lange schon tobt! wie lehrt' ihn ber wohl ber Regel Gebot?

wirft Bedmeffer mit merkerischer Miene ein.

Doch in welcher Schule bas Singen gelernt? fährt ber Jungmeifter Rothner in ber Fragstellung fort.

Benn dann die Flux vom Frost befreit, und wiederkehrt die Sommerszeit, was einst in langer Winternacht das alte Buch mir kund gemacht, das schallte laut in Waldespracht, das hört' ich hell erklingen: im Wald bort auf der Vogelweid, da lernt' ich auch das Singen, —

ift Balther's zweite Antwort.

Oho! Von Finken und Meisen lerntet ihr Meister:Weisen? Das mag benn wohl auch barnach sein!

tann fie angehören, als Freund Beckmeffer? Meister Bogelgesang gefallen bie zwei Stollen, bie ber Junter 13\*

eben eingefaßt. Aber ber Meifter muß mit seinem Namen bem merkerischen Bedmeffer seinen Fürwit bugen:

Ihr lobt ihn? Meifter Bogelgefang, Bohl weil er vom Bogel lernt ben Gefang?

Rothner fragt, ob er weiter fragen folle? Aber ibn bunkt, ber Junker sei fehl am Orte.

Das wird sich bäldlich zeigen: wenn rechte Kunst ihm eigen und gut er sie bewährt, was gilt's wer sie ihn gelehrt?

- wirft Sachs sein Gewicht in die Bagschale

So mag benn ber junkerliche Werber antworten, ob er bereit sei, zur Stunde hier zu zeigen, baß ihm nach selbsteigener Erfindung ein Meisterlied gerathe.

Da strömt Walther — wie einen Abgefang — feine begeisterte Antwort aus gehobener Bruft babin:

Was Winternacht,
was Waldes Pracht,
was Buch und Hain mich wiesen;
was Dichtersanges Wundermacht
mir heimlich wollt' erschließen;
was Rosses Schritt
bei'm Wassen; Aitt,
was Neihen; Tanz
bei heitrem Schanz
mir sinnend gab zu lauschen:

gilt es bes Lebens höchsten Preis um Sang mir einzutauschen, zu eig'nem Wort und eig'ner Weif' will einig mir es fließen, als Meistergesang, ob ben ich weiß, euch Meistern sich ergießen.

Wie ein Rabe frachzt bem Nachbar Bogelgesang Beckmesser die Frage in das Ohr: "Entnahmt ihr, was der Worte Schwall?" "Ei nun, er wagts!" tönt Bogelgesang zurück, und Nachtigal singt leise für sich: "Merkwürd'ger Fall!"

Imgmeister Rothner bittet, bas Gemert zu bestellen und fragt:

Bahlt ber Berr einen beil'gen Stoff?

Des Jünglings weihevolle Entgegnung ift:

Bas heilig mir, ber Liebe Panier schwing' und sing ich, mir zu Hoff'.

"Das klingt — meint Kothner — uns weltlich," mit bem Ersuchen an ben Merker, sich einzuschließen.

Run ist die Reihe an unserm ehrlichen Beckmesser, seines ernsten Amtes zu walten. So erhebt er sich benn, der Mann der vollstreckenden poetischen Gerechtigkeit, und schreitet dem Gemerk zu, schweren Herzens, wie uns Miene, Blick und Wort vorahnend verkünden.

Ein saures Amt, und heut zumal; wohl giebt's mit ber Kreibe manche Qual. herr Ritter, wißt: Sixtus Bedmeffer Merter ift; hier im Gemert verrichtet er ftill fein ftrenges Bert. Sieben Kehler giebt er euch vor. die merkt er mit Kreibe bort an: wenn er über fieben Fehler verlor, bann verfang ber Berr Rittersmann. -Bar fein er bort; boch baß er euch ben Muth nicht ftort, fäht ihr ihm zu, fo giebt er euch Ruh, und schließt sich gar hier ein, läßt Gott euch befohlen fein.

Im Geleit dieser Salbung macht sich die Gerechtigkeit unsichtbar, nachdem ihr Repräsentant sich in
das Gemerk gesetzt, mit den letzten Worten den Kopf
höhnisch freundlich nickend herausgestreckt und den zubor
von einem Lehrbuben geöffneten Vorhang wieder ganz
zusammengezogen.

Nachdem Kothner aus der Tabulatur die Bestimmungen über Bestandtheile und Gesätze eines Meistergesanges verkündet hat, mit der Beisung an den Bewerber, sich in den Singestuhl zu setzen, was dieser nur um der Geliebten willen thut, ruft Merker Beckmesser das gebräuchliche "Fanget an!" so grell wie möglich, und das ist aus diesem Munde außerordentslich grell.

An diese beiben Worte knüpft Walther nach einiger Sammlung sein Lieb:

Fanget an! So rief ber Leng in ben Balb. daß laut es ihn burchhallt: und wie in ferneren Bellen ber Ball von bannen flieht, von weither nabet ein Schwellen, bas mächtig näher zieht; es schwillt und schallt, es tont ber Walb von taufend holben Stimmen; nun laut und hell icon nah jur Stell', wie mächft ber Schwall! Bum Glodenhall wird bas Gefumm' ber Immen ! Der Balb wie bald antwortet er bem Ruf. ber neu ihm Leben ichuf, stimmte an das füße Lenzes: Lieb! —

Mit nichten ist ber Gesang ungestört bisher verlaufen; er hat sich unmuthige Seufzer bes Merkers und heftiges Austreichen mit der Kreide gefallen lassen mussen. Diese Liebeszeichen sind auch dem Sänger nicht entgangen; er fährt, dadurch für eine kurze Beile gestört, dann beziehungsvoll fort: In einer Dornenheden, von Neid und Gram verzehrt, mußt' er sich da versteden, ber Winter, Grimmsbewehrt: von dürrem Laub umrauscht er lauert da und lauscht, wie er das frohe Singen zu Schaben könnte bringen.

## Unmuthig vom Stuhle aufstehend, fährt er fort:

Doch: fanget an! So rief es mir in bie Bruft, als noch ich von Liebe nicht mußt'. Da fühlt' ich's tief sich regen, als wedt' es mich aus bem Traum; mein Berg mit bebenben Schlägen erfüllte bes Bufens Raum: bas Blut, es wallt mit Allgewalt, geschwellt von neuem Befühle; aus warmer Nacht mit Uebermacht schwillt mir jum Deer ber Seufzer Beer in wilbem Wonne:Gewühle: bie Bruft, mit Luft antwortet fie bem Ruf, ber neues Leben mir fchuf: nun stimm' ich an

das hehre Liebes Lied!

Auch bas Beer ber Merkeranstriche ift jum Meer

angeschwollen, vermuthlich, ja, jedenfalls in sugen Wonnegefühle. Beckmeffer hält die mit Kreibestrichen überdeckte Tafel aus dem Gemerk heraus, zum zweis beutigen Lachen der Meister. Der Protest des Sänsgers, daß er nun erst zu seiner Frauen Preis gelange, wie nichtig dem Merker! Er verläßt das Gemerk mit den Worten:

Singt, wo ihr wollt! hier habt ihr verthan! — Ihr Meister, schaut die Tafel euch an: so lang' ich leb' ward's nicht erhört; ich glaubt's nicht, wenn ihr's Alle auch schwört!

Welch' ein anfangs etwas leiserer, allmälig immer mehr anschwellender Sturm unn in der Bersammlung! Bergebens, daß Walther wiederholt Berwahrung gegen die Unterbrechung einlegt; vergebens Pogner's: "Ein Wort, Herr Merker! Ihr seid gereizt!" Dem guten, höchlich entrüsteten Beckmesser ist das Merkeramt durch solchen Gesang verleidet. Aber versungen hat ihm der Ritter ohne Frage.

Bon falfcher Zahl und falfchem Gebänd fchweig ich schon ganz und gar; zu kurz, zu lang, wer ein Ende da fand'! Wer meint hier im Ernst einen Bar? Auf "blinde Meinung" klag' ich allein: sagt, konnt' ein Sinn unfinniger sein?

Unerhört bas alles! "Man ward nicht klug! 3ch

muß gestehn, ein Eube konnte Reiner erfehn;" fo bie Stimmen mehrer Meister. Baffer bas auf Beckmeffer's Mühle:

Und bann die Beif'! Belch tolles Gefreif' aus "Abenteuer", : "blau Rittersporn" : Beif', "hoch Tannen" : und "ftolz Jüngling" : Ton! —

Ja, ich verftand gar nichts bavon!

ergangt ben Merter ber ehrenfeste Rothner, und fo tann Jener siegesbewußt weiter ausrufen:

Rein Absatz wo, kein' Coloratur, von Melobei auch nicht eine Spur!

Im Refrain bes Durcheinander die Stimmen einer Angahl von Meistern:

Wer nennt bas Gefang? 's warb einem bang! Eitel Ohrgeschinber! Gar nichts bahinter!

"Und gar vom Singstuhl ist er gesprungen!" Dies entsetzliche Bergeben kann Jungmeister Kothner nicht ungerügt lassen. — Fehlerprobe — kann ist nach Beckmesser's Meinung auf sie zu bestehen nothwendig, vielmehr lieber gleich das Bersingen erklärt.

Da ruft Haus Sachs, ber vom Beginn an Balther mit wachsenbem Ernfte zugebort, ein "Halt!"

binein in ben Aufruhr ber Meisterfinger-Elemente mit bes Merkers Drangen:

Halt! Meister! Richt so geeilt!
Nicht jeber eure Meinung theilt. —
Des Ritters Lieb und Weise
sie fand ich neu, boch nicht verwirrt;
verließ er unsre Gleise,
schritt er boch fest und unbeirrt.
Wollt ihr nach Regeln messen,
was nicht nach eurer Regeln Lauf,
ber eignen Spur vergessen,
sucht bavon erst die Regeln auf!

Der Dorn im Ange Beckmeffer's: Hans Sachs, verdient die strengste Abfertigung:

Aha! Schon recht! Run hört ihr's boch: ben Stümpern öffnet Sachs ein Loch, ba aus und ein nach Belieben ihr Wefen leicht sie trieben. Singet bem Bolk auf Markt und Gassen; hier wird nach ben Regeln nur eingelassen.

Welche Unbefangenheit, Feinheit und Würde spricht aus des ächten Dienschen und Meisters ruhiger Entgegnung:

> Herr Merker, was boch folch ein Eifer? Was boch so wenig Ruh'? Euer Urtheil, bunkt mich, wäre reifer, hörtet ihr beffer zu. Dem Junker, ber vor euch verlor,

ihm gabt ihr sieben Fehler vor: Doch eines Meistergesanges Bar gab euch ber Jüngling vor; baß ber ganz glatt nach ben Regeln war, bas entging bes Merkers Ohr.

Der etwas über der Alltäglickeit stehende Bogelsgesang fand zwei Stollen wohlgerichtet, und Nachtigal hat auch den Abgesang herausgehört. Aber Freund Kothner ist die Beise "ganz konfus." Drum den Sänger zu Ende hören! heischt Sachs, der dem widersprechenden Beckmeffer die Parteilichkeit der FreiersNebenbuhlerschaft vorhält. Die Beruhigungsstimme Pogner's sindet bei Beckmesser kein Gehör; vielmehr ein Blit der Demüthigung auf den Handwerker:

Ei, was kummert's boch Meister Sachsen, auf was für Füßen ich geh'? Ließ er brob lieber Sorge sich wachsen, baß nichts mir brück' die Zeh'! Doch seit mein Schuster ein großer Poet, gar übel es um mein Schuswerk steht; ba seht, wie es schlappt und überall klappt!

all seine Verse und Reim' ließ ich ihm gerne baheim, historien, Spiel' und Schwänke bazu, brächt er mir morgen die neuen Schuh!

Eine Frende ift's zu vernehmen, wie der Schuhmacher-Poet ibm den farkaftischen Gegendienst leiftet. Ihr mahnt mich ba gar recht:
boch schickt sich's, Meister, sprecht,
baß, find' ich selbst bem Geltreiber
ein Sprüchlein auf die Sohl',
bem hochgelahrten Herrn Stadtschreiber
ich nichts drauf schreiben soll?
Das Sprüchlein, das euer würdig sei,
mit all' meiner armen Poeterei
fand ich noch nicht zur Stund';
boch wird's wohl jest mir kund,
wenn ich des Ritters Lied gehört:
brum sing' er nun weiter ungestört!

Balther, in großer Aufregung, stellt sich auf ben Singftuhl.

"Nichts weiter! Zum Schluß!" befiehlt ber treffs liche Merker, unter bem Nachhall ber Meister. "Singt, bem Herrn Merker zum Berdruß!" muntert ber Dichter ben Dichter auf.

Da ist keine Zeit zu verlieren! Beckmesser holt, während Walther beginnt, aus dem Gemerk die Tasel herbei und hält sie zur Prüfung den Meistern vor, die er schließlich zu einem Kreis um sich zu vereinigen bemüht ist, dem er immer die Tasel zur Einsicht vorhält.

Die gewaltige Schlußscene, ber Gipfelpunkt bes Ganzen, läßt sich kaum schilbern. Sie will gehört und gesehen sein, diese bin und herbrausende Woge leibenschaftlicher Erregung.

Derweil Bedmeffer feiner Umgebung bas lange Fehler-Register bes Singers von der Tasel hastig ablieft, als ba figuriren: "Falfc Geband, unrebbare Borte, Rleb-Silben, Lafter gar, Aequivoca, Reim an falichem Orte, verkehrt, verstellt ber gange Bar, Midgefang zwischen ben Stollen, blinde Meinung allüberall, unklare Worte, Differenzen, Schrollen, falfcher Athem, Ueberfall, gang unverständliche Melobei", aus allen Tonen ein Mischgebrau, wohl über fünfzig, schlecht gezählt, - bie Meifter im Durcheinander ihr Bustimmungsvotum abgeben und auf Abstimmung bringen, - Bogner bas Schwinden feiner hoffnung für ben Bewerber fich bekennt: - schleubert Balther, einem jugenblichen gurnend begeisterten Beros abnlich, boch aufgerichtet, die Worte und Tone feines Schlufliebes von bem Singstuhle hinunter und hinein in bie erregte Maffe:

> Aus sinstrer Dornenheden bie Eule rauscht' hervor, thät rings mit Rreischen wecken ber Raben heiß'ren Chor: in nächt'gem Heer zu Hauf wie krächzen all' ba auf, mit ihren Stimmen, ben hohlen, bie Elstern, Kräh'n und Dohlen! Auf ba steigt mit goldnem Flügelpaar ein Bogel wunderbar:

fein ftrahlend hell Befieber licht in ben Lüften blinkt; schwebt selig bin und wieder, ju Flug und Flucht mir minkt. Es schwillt bas Herz von füßem Schmera, ber Noth entwachsen Flügel; es schwingt fich auf jum kühnen Lauf, jum Flug burch bie Luft aus ber Stäbte Gruft, babin jum beim'ichen Sügel; bahin zur grünen Bogelweid', wo Meister Walther einst mich freit'; ba fing ich hell und hehr ber liebsten Frauen Chr': auf ba steigt, ob Meifter: Rrah'n ihm ungeneigt, bas ftolze Minne:Lieb. -Abe! ihr Meifter hinied'!

Nur Einer ist's, ber biesem Gesange folgte: Hans Sachs. Gitel jedoch sein Mahnen an die Uebrisgen, bem Sange Gebor zu schenken. Es prallt an tauben Ohren ab.

Ha, welch ein Muth!
Begeistrungs:Gluth! —
Ihr Meister, schweigt boch und hört!
Hört, wenn Sachs euch beschwört! —
Herr Merter ba! gönnt boch nur Ruh'!
Laßt And're hören! gebt bas nur zu! —

Umsonst! All' eitel Trachten!
Raum vernimmt man sein eigen Wort!
Des Junkers will Keiner achten: —
bas heiß' ich Muth, singt ber noch fort!
Das Herz auf bem rechten Fleck:
ein wahrer Dichter:Reck! —
Mach' ich Hans Sachs wohl Vers' und Schuh',
ist Ritter ber und Poet bazu.

Das empfängliche jugendliche Sänflein ber Lehrbuben, welche sich im Seelengandinm längst die Sände rieben und von ihrer Bank aufsprangen, schließt jest wieder seinen Reihen, um das Gemerk tanzend:

> Glück auf jum Meisterfingen, mögt ihr euch bas Kränzlein erschwingen: Das Blumenkränzlein aus Seiben fein, wird bas bem Herrn Nitter beschieden sein?

Der zum Gärtner gesette Bock hat bas Felb luftig verwüstet. Die Anderen, der Heerde gleich, mit ihm. Becknesser's Aufforderung:

Nun Meifter, funbet's an!

folgt natürlich ber Enbspruch:

Berfungen und verthan!

nach welchem Alles in Aufregung auseinander geht.

Dem eben burchlebten sturmbewegten Sommernachmittage ist ein heiterer Sommerabend gefolgt. Er umfängt uns an der Schwelle des zweiten Aufzugs, um allmälig der Sommernacht Platz zu machen.

Im Front einer Strafe Nürnbergs, in welche wir jest eintreten, und bie in ber Mitte von einer schmalen Gaffe, nach bem hintergrunde zu frumm abbiegend, burchschuitten wird, bieten fich zwei Edhäuser bar, bon benen bas eine - reichere - rechts bas Baus Bogner's, bas anbere - einfachere - links bas bes Dans Sachs. Bu Bogner's Baufe führt von ber vorbern Strafe aus eine Treppe von mehren Stufen: bertiefte Thure mit Steinfigen in ben Riefchen; gur Seite ber Raum, nabe an Bogner's Saufe, burch eine bidftammige Linde abgegranzt; grunes Beftrauch an berem Fuß, bor welchem eine Steinbant. — Der ebenfalls nach ber vorbern Strafe zu gelegene Gingang an Sachsen's Baufe läßt uns eine getheilte Labenthur, bie unmittelbar in bie Schusterwerkstatt führt, bicht babei einen blübenben Flieberbaum gewahren, beffen 3weige bis fiber ben Laben bereinhängen; nach ber schmalen Gaffe bat bas Baus noch zwei Fenfter, von welchen bas eine zur Werkstatt, bas andere zu einer babinter liegenden Rammer gebort.

Freund David producirt sich uns jest in einer andern äußeren Thätigkeit, als am Kirchennachmittag, in einer prosaischeren: er ist darüber her, die Fenster-

laben nach ber Gasse zu von außen zu schließen; mehre Lehrbuben folgen seinem Beispiele bei anderen Häusern. Aber während die Kollegen harmlos den morgenden Johannistag mit seinen Blumen und Bändern anrufen, träumt David, viel beziehungsvoller auf die eigene werthe Person, von höheren Dingen: — der Meisterssingerstaffel und ihren Ehren:

"Das Blumenkranzlein von Seiben fein, möcht' es mir balbe befchieben fein!"

Aut Caesar, aut nihil! leuchtet aus bem Bunfchfprüchlein bervor.

Da naht die treue, forgliche Liebe, die nach zwei Seiten hin wacht und waltet, in Gestalt unserer Magbalene mit einem Korbe am Arm, der uns an ein früheres holdes, freilich nicht unbedingtes Bersprechen erinnert:

Bring' bir was Gut's; schau nur hinein; Das foll für mein lieb Schätzel fein. —

Doch nicht ohne Beiteres, benn:

Erft aber fcnell, wie ging's mit bem Ritter? Du rietheft ihm gut? Er gewann ben Rrang?

Ein acht weiblicher Zug. Wie fie fich's in ihrem Ropf ausgesonnen und zurechtgelegt, ohne Rudsicht auf bie starren, beschränkenben Berhaltniffe bes

Lebens, bes Geschäftes, bie ihr unbekannt, bas muß in Erfüllung gehen und für bas Gegentheil hat ber arme, unschuldige Mandatar zu bugen, so ober so. Darauf die Unglückskunde von David's Lippen:

Ach Jungfer Lene! Da ftebt's bitter; ber hat verthan und verfungen gang!

Ein Donner und Hagelschlag auf ruhige und lachende Fluren nach jener andern Seite! — Du armer David! Wohin nun deine Hoffnung auf den Speisestord? Denn ach! Kaum hat die Liebende die Schreckens botschaft vernommen, kaum hat David die verlangende Hand nach dem schönen Spendebehälter ausgestreckt, als die Trostlose ihn schmerzbewegt mit der nicht eben liebevollen Apostrophe heftig zurückzieht:

Hand von ber Taschen! Richts ba ju naschen!

und mit bem Rufe:

Bilf Gott! Unser Junker verthan!

in Bogner's Saus gurudeilt.

Was hilft's nun unserm verblüfften unschuldigen David, daß er das glücklichere Loos des Beneideten theilte? Denn jest kömmt ihm zum Schaben noch der Spott. Die Lehrbuben, deren scharfem Auge die kurze

14\*

Scene nicht entgangen ift, prafentiren fich bem Getauschten, wie gludwunschenb:

> Heil, Heil zur Ehr' bem jungen Mann! Wie glücklich hat er gefreit! Wir hörten's Alle und sahen's an: ber er sein Herz geweiht, für die er läßt. sein Leben, die hat ihm den Korb nicht gegeben.

Je heftiger er auffährt, besto lustiger ber Spott. Die lose Lehrburschenschaar umtanzt ibn mit bem Lieblein:

Johannistag! Johannistag!
Da freit ein Jeber wie er mag.
Der Meister freit,
Der Bursche freit!
Da giebt's Geschlamb und Geschlumbser!
Der Alte freit
bie junge Maib,
Der Bursche bie alte Jumbser!
Juchhei, juchhei! Johannistag!

David, im Begriff wüthend brein zu schlagen, wird in seinem gerechten Vorhaben von dem dazwischen tretenden Sachs unterbrochen, vor dem die Buben wie Spreu auseinander stieben. Das thatsächliche Begegnen David's mit den Jungen ist nicht das erste, denn Sachs "trifft ihn wieder am Schlag," worauf er ihn zur Ruh, in's Haus, zum Schließen und Lichtmachen

verweist. Aber die Kunst will, trot allebem, dem Burschen nicht aus den Gliebern. Er fragt, ob er noch Singstunde habe? Sachs hat die Kirchenscene nicht vergessen:

Rein! fingst nicht! Bur Straf' fur bein heutig' frech Erbreisten. -

Es wird ihm an Stelle ber Poesie bie baare Brosa zubictirt:

Die neuen Schuh' fted auf ben Leiften.

Als Beibe in bie Werkstatt eingetreten sinb, naben, schweigfam und in Gebanken, von ber Gaffe berauf Bogner und Eva.

Gern möchte Pogner noch Nachbar Sachs sprechen, benn ber heutige Borgang, mehr noch bas morgenbe Borhaben scheinen ihn lebhaft zu beschäftigen. Doch beffer, Nein! War boch Sachs nicht ganz seiner Ausicht, meinte ber boch, er gebe zu weit.

> Will Einer Selt'nes wagen, was ließ' er ba fich fagen? —

Das Nebeneinander von Bater und der beklomms nen Tochter auf der Steinbank unter der Linde am lieblichlinden Abend löst jenem das Herz zur Mittheis lung. Ein gutes Borzeichen ist ihm die labende Abendmilbe: Das beutet auf ben schönsten Tag, ber morgen bir soll scheinen.

D Kind, sagt bir kein Herzensschlag, welch Glück bich morgen treffen mag, wenn Nüremberg, die ganze Stadt mit Bürgern und Gemeinen, mit Zünsten, Bolk und hohem Rath, vor dir sich soll vereinen, baß du den Preis, das edle Reis ertheilest als Gemahl dem Meister beiner Wahl?

Unterbessen ist Magbalene an der Thür erschienen, bas Nachtmahl anzukunden, worauf Pogner sich erhebt und in's Haus geht. Eva erfährt von der Dienerin mit Schrecken die David'sche Unglückkunde vom Berssingen des Junkers und beschließt auf Magdalenens Rath noch heut' an Sachs sich um Gewißheit zu wensben, der sie lieb habe.

Dieser erscheint in leichter Hauskleidung in der Werkstatt und heißt David, der an seinem Werksitz verblieben war, ihm an die Thur Tisch und Schemel zu ruden, sich selbst aber zu Bett zu legen, um die Dummbeit von heute zu verschlafen und bei Zeiten morgen klüger aufzuwachen.

Sachs legt sich nun die Arbeit zurecht, set sich an der Thure auf den Schemel, läßt dann die Arbeit wieder liegen und lehnt, mit dem Arme auf den geschloffenen Untertheil des Ladens gestützt, sich zurud. Wie buftet boch ber Flieber fo milb, so stark und voll! Mir löst es weich die Glieber, will daß ich was sagen soll. —

Bielleicht war's beffer, Freund Flieder gabe ihn, ben armen einfältigen Mann, von der Poeterei frei, um nur das Leder zu strecken, — so meint der in Sinnen versunkene Meister, dem die Arbeit nicht von der Hand will.

Und boch, 's will halt nicht gehn. -3ch fühl's - und kann's nicht verstehn; tann's nicht behalten, - boch auch nicht vergeffen; und fag' ich es gang, - tann ich's nicht meffen. -Doch wie auch wollt' ich's fassen, mas unermeglich mir ichien? Reine Regel wollte ba paffen, und mar boch kein Kehler brin! -Es klang so alt, und war boch so neu, wie Bogelfang im füßen Mai: wer ihn hört, und mahnbethört fänge bem Bogel nach, bem brächt' es Spott und Schmach. — Lenzes Gebot, die füße Noth, bie legten's ibm in bie Bruft: nun fang er wie er mußt'! Und wie er mußt', fo konnt' ers'; bas mertt' ich gang befonbers: bem Bogel, ber heut fang,

bem war ber Schnabel holb gewachsen; ward auch ben Meistern bang, gar wohl gefiel er boch Hans Sachsen.

Eva ist auf die Straße getreten, hat schüchtern spähend sich der Werkstatt genähert und steht unvermerkt an der Thüre bei Sachs, ihn begrüßend zu seiner angenehmen Ueberraschung. Die neuen Schuhe sind wohl — meint der Meister schalkhaft — die Ursache des lieben Besuches. Die sind, entgegnet das Mädchen, noch gar nicht probirt; so schön, so reich sind sie geziert, daß sie noch nicht an die Füße sie sich getrant. — Aber sie sind ja ihre Prantschuhe auf morgen, meint Sachs.

Nun ist die Fahrwasserstraße für das Schifflein ihres Planes etwas angeebnet. In einem Zwiegespräch voller Reiz und Frische, voller Feinheit und Schalkheit von Seiten Beider, strebt das schlaue umschmeichelnde Kind, dessen Absicht der nicht minder schlaue Meister wohl durchschaut, nachdem es aus seinem Munde von Becknesser's morgender Sing Bewerbung und dem Schuhausertigen für den "derben Gast" widerwillig vernommen, — dem erzielten Punkte zu. Der Freier macht ihr Noth. Vielleicht befreit sie der Sachs von ihm, wenn er selbst als Freier sür sie auftritt, meint das necksche Kind. — Freilich, dann hätte der kinders los gewordene Witwer ("Hatt' einst ein Weib, und Kinder genug") ein Kind und auch ein Weib; "ja,

ja, das hast du dir schön erdacht." — Wie? am Ende ließe sich der Meister wohl gar gefallen, daß ihm unter der Nase weg der Beckmesser sie ersänge? — Könnte er's wehren, wenn's diesem gelänge? Dem wüßte allein der Bater Rath. — An ihn sie verweisen? Wo solch' ein Meister den Kopf nur hat! Käme sie zum Meister, wenn sie zu Hause Kath fände? — Sie hat recht: im Kopse ist's ihm kraus von der hentigen Freiung her.

Der Zielpunkt ist jett gefunden. Eva's gespannte Neugier wird, unliebsam genug, befriedigt. Sie ersfährt durch Sachs den unglücklichen Ausgang der Freiung eines Junkers. "Wie? ohne Gnade verssungen?"

Rein Mittel gab's, bas ihm gedieh? Sang er so schlecht, so fehlervoll, bag nichts mehr jum Meister ihm helfen foll?

Da ift nicht zu rathen und zu helfen:

Mein Kind, für den ist Alles verloren, und Meister wird ber in keinem Land; benn wer als Meister ward geboren, ber hat unter Meistern ben schlimmsten Stand.

Nur Eines noch, heischt die nach dem letzten Rettungsanker blickende Eva: Hat er keinen Meister zum Freund sich gewonnen? —

> Das mar' nicht übel! Freund ihm noch sein! Ihm, vor bem Alle sich fühlten so klein!

Den Junker Hochmuth, last ihn laufen, mag er burch bie Welt sich raufen! was wir erlernt mit Noth und Müh, babei laßt uns in Auh verschnaufen! Hier renn' er nicht uns über'n Haufen: Sein Glück ihm anderswo erblüh!

ist Sachsen's ironische und zugleich unmuthig sarkastische Erwiderung, deren tieferen Sinn bas schmerzlich erregte Mädchen nicht erkennt. Denn wir seben sie sich heftig erheben mit ber Apostrophe:

Ja, anberswo foll's ihm erblühen, als bei euch garft'gen, neib'schen Mannsen: wo warm die Herzen noch erglühn, trot allen tud'schen Meister Hansen!

Und so muß es auch — ein charakteristischer Zug bes in mächtiger blinder Einseitigkeit der Liebe überwallenden Frauenherzens — der arme, so treue, so unberstandene Sachs stattlich mit entgelten bei'm Zuruf an die auf Geheiß des Baters winkende Dienerin:

> Ja, Lene! Gleich! ich komme schon! Bas trüg' ich hier für Trost bavon? Da riecht's nach Pech, daß Gott erbarm'! Brennt' er's lieber, da würd' er doch warm!

Wir haben längst entnommen, wie mit bem Antheil bes Dichters am Dichter auch die Theilnahme bes Menschen am Menschen bei unserm Sachs gewachsen ift. Wenn bort ber Antheil in Bewunderung überging, in bie aus bem jungen Bergen und lichten Beifte bes gereiften Runftmeifters ftromenbe Bewunderung, bie, mit rührender Bescheibenheit, in bem Dichterjungling ben Soberen erblickt: so quillt hier bie Theilnahme an bem gefährbeten jungen Liebesglud aus einer geboppelten Regung, Die aber eine Einheit ift, - bas Eins ber Liebe. Der Bans Sachs, wie wir ibn bisber tennen gelernt, mußte mit jener Bewunderung bie Liebe verschwistern, die neiblose, balb unwillfürliche, balb bewufte, eine ber feuscheften und ebelften, aber auch feltenften Empfindungen ber Menschenbruft überbaupt, ber Mannesbruft insbesondere, - und Sand in Sand mit ihr bie Liebe bes Baters jum Rinbe, ju ber Jungfran, bie, wie er une im Zwiegespräch mit Eba sagt, er als Rind in ben Armen getragen Und biefe Zwei, die geliebten, sollten nicht ein Paar werben? Die Liebe follte nicht burch Liebe Lohn und Beglüdung finden?

Das Alles geht sicherlich im Herzen und im Geiste bes Menschen Hans Sachs vor, bes warmbesonnenen Mitrepräsentanten ber wahren Menschenund Dichterpoesie, gegenüber dem Zwange der Verknöcherung, — wenn er in schlichtem Nachsatz zu Eva's letzter Rede mit bedeutungsvoller Bewegung des Hauptest die wenigen Worte vor sich hinspricht: "Das dacht' ich wohl. Nun heißt's: schaff' Rath!" Es liegt in ihnen eine Welt von Liebe, Seelenkunde und Energie, — wie auf ber ganzen Scene zwischen bem Mann und bem Mädchen ber erquickenbe Duft eines natürlichen, unnennbaren Zaubers ruht, ber nur im ächten Mensschenherzen webt und baraus au's Licht emporsteigt.

"Schaff' Rath"! Was Sachs oben von bem Jüngling verkündete, der da sang' wie er mußt', und wie er mußt', es konnte, — das gilt von ihm selbst, das sagt er in diesen zwei Worten. Er will, weil er muß, und weil er muß, so kann er's! Auch bei ihm, um ihn "Lenzesgebot, die süße Noth" für sein freudiges Schaffen. —

Die trotende und zürnende Eva hat, nachdem sie Sachs ben Rücken gekehrt, unter der Thür ihres väterlichen Hauses von Magdalene die Doppelkunde empfangen, daß der Vater gerusen und daß Beckmesser, wie
er ihr zu melden aufgetragen habe, dem Mädchen zur
Nacht etwas Schönes singen und geigen wolle, um zu
sehen, ob das Lied ihr zu Gefallen gerathen. "Das
sehlte auch noch! Käme nur Er", — der Geliebte! —
Aber auch Lene hat ihre Liebesinteressen und Liebessorgen: — David, nach welchem sie die theilnahmlose, verächtlich abweisende Eva vergeblich fragt. "Ich
war zu streng; er wird sich grämen." Im Nn wird
ber Plan von Eva festgesetzt, daß Magdalene an Eva's
Stelle sür Beckmesser und sein Lied an's Fenster zu
gehen habe. Willsommen sür Magdalene: das machte

David eifersüchtig; er schläft nach ber Gaffe zu und bas Sehen und Hören wird ihm nicht entgehen.

Da naben Schritte: bas Dhr ber Liebe bort einen füßen Rlaug beraus. — Babrend bes' bat Sachs bie obere Labenthur gefchloffen, fo bag fie nur ein wenig Licht noch burchläßt und er selbst fast gang verschwindet. Gin anderes Licht erglänzt auf Eva: Balther ift die Gaffe beraufgekommen, biegt um Bogner's Bans herum, und die Jungfrau, die auf bes Baters Ruf von ber Dienerin am Arm bineingezogen worben, fturzt bem Geliebten mit leisem Schrei: "Da ift er!" entgegen, ibn als Belben bes Preises und ihren einzigen Freund begrüßend. erfte weist er leibenschaftlich ab: "Sein Begeiftern fand Berachten und nicht barf er nach ber Freundin Band trachten." Auch ber Bater, an sein Wort gebunben, kann nicht jurud, - fo weiß er. Drum bat er mit Lieb' und Gluth gefungen, um ben Meifterschlag zu verdienen.

> Doch biese Meister! Ha, biese Meister! Dieser Reim-Gesetze Leimen und Kleister! Mir schwillt bie Galle, Das Herz mir stockt, benk' ich ber Falle, barein ich gelockt! — Fort in bie Freiheit!

Dorthin gebor' ich, ba wo ich Meister im haus! Soll ich bich frei'n heut, bich nun beschwör' ich: Blieh' und folg' mir hinaus! -Reine Bahl ift offen, nichts fteht ju hoffen! Ueberall Meifter, wie bose Beifter, seh' ich sich rotten mich zu verspotten: mit ben Gewerken, aus ben Gemerken, aus allen Eden, auf allen Fleden, feh' ich ju Saufen Meister nur laufen, mit höhnenbem Niden frech auf bich bliden, in Rreifen und Ringeln bich umzingeln, nafelnb und freischenb gur Braut bich heischenb, als Meifterbuhle auf bem Singestuhle zitternb und bebenb hoch bich erhebend: und ich ertrug' es, follt' es nicht magen arab' aus tüchtig brein zu fcblagen?

Da vernimmt er einen Hornton. Mit emphatisscher Geberde legt er die Hand an sein Schwert und ruft in wilbem Hinstarren ein "Ha!" . . .

Geliebter, spare ben Zorn!
's war nur bes Nachtwächters Horn! —

ruft Eva befänftigend ibm zu.

Hat nicht diese braftisch-bewegte Scene bis hierber noch einen allgemeineren tiefer greifenden, bedeutsamen Sinn, — den Charakter ber ironischen Allegorie?

Der als Meister geborene Dichter, — bie "Meister", — ber Nachtwächter mit seinem Horn. Und welcher Nerv der Komik im Kontraste des aufstürmenden, hochbegeisterten und kampfesmuthigen ritterslichen Ingendtrotzes gegen das geträumte Feindeszeichen, das sich in den unschuldigen, nüchternen Pflichthornruf des nächtlichen Polizeidienstmanns auflöst!

Auf Eva's Geheiß birgt sich Walther unter ber Linde indeg Jene in's Haus verschwindet, um — bem Meistergericht zu entweichen, und der herans gekommene Nachtwächter sein gewöhnliches Lied absingt.

Einer ist's, ber bem Gespräche ber Liebenben gelauscht: Hans Sachs, hinter ber Labenthure, bie er jett, bei eingezogenem Lampenlichte, ein wenig mehr öffnet:

> Ueble Dinge, bie ich ba mert': eine Entführung gar im Bert! Aufgepaßt! bas barf nicht fein!

Und so wird er ber gute Engel unbefonnener Jugenb. Eva, "bas thörige Kinb", wie fie fich jett

nennt, ist in Magbalenens Kleidung zurückgekommen, sinkt dem Geliebten an die Brust, der "nun wohl weiß, daß er gewann den Meisterpreis" — und Beide wenden sich, um in die Gasse zur Flucht einzubiegen. Da läßt Sachs, nachdem er die Lampe hinter eine Glaskugel gestellt, einen Lichtschein durch die wieder geöffnete Ladenthure fallen, so daß das Paar sich plöslich hell erlenchtet sieht.

Die Flucht durch die bequeme und sichere Gasse hat somit ein augenblickliches Hinderniß erlitten; der Schuster muß erst vom Fenster sort und er kennt, wie Eva sagt, den Ritter. Den Freudes und Hoffnungsstrahl, der nun aus Walther's Seele auf seinen "Freund" Sachs fällt, verscheucht Eva's Kunde: "Bon dir zu sagen Uebles nur wußt' er." Als der enttäuschte Walther in Begriff steht, das seindliche Licht bei Sachs gewaltsam zu löschen, und er von Eva von diesem Borhaben zurückgehalten wird, hat sich Beckmesser von der Gasse herauf genahet und auf dem Steinsis zwischen den beiden Fenstern von Sachsens Hause, nach dem gegenüberliegenden Fenster des Pognerschen Hauses aufmerksam lugend, niedergelassen, worauf er eine mitgebrachte Laute stimmt.

Nach Bernehmung bes ersten Tones hat Sachs, von einem plötlichen Einfall erfaßt, sein Licht wieder etwas eingezogen, leise auch den untern Theil des Ladens geöffnet und den Werktisch gang unter die

Thure gestellt, auf Eva's Ausruf: "'s ist Beckmeffer schon!" mit einem: "Aha! ich bacht's!" leise für sich geantwortet. Desto lauter Walther's Antwort:

Der Merker! Er? in meiner Gewalt? Drauf zu! ben Lungrer mach' ich kalt!

Dem Beißsporn wehrt Eva mit Hinweis auf ben schlafenden Bater und ben flüchtigen Zwed bes Sängers, und so bient bas nahe Gebusch an ber Bank unter ber Linbe zum Bersted.

Das heftige Geklimper Beckmeffer's auf ber Laute, ber voll Ungeduld nach dem sich noch nicht öffnenden Fenster blickt, erleidet durch Sachs eine wirksame Unsterbrechung. Deun er läßt das Licht wieder hell auf die Straße fallen und singt zur Begleitung der lauten Hammerschläge auf den Leisten vorweg dem Beckmeffersschen Liedlein sein kräftiges, gar tief beziehungsvolles Lied:

Jerum! Jerum!
Halla Halla he!
Oho! Trallalei! o he!
Als Eva aus dem Paradies
von Gott dem Herrn verstoßen,
gar schuf ihr Schmerz der harte Ries
an ihrem Fuß, dem bloßen.
das jammerte den Herrn,
ihr Füßchen hat er gern;
und seinem Engel rief er zu:
"da mach' der armen Sünd'rin Schuh'!
Kr. Wüller, die Weisterfinger.

Digitized by Google

15

Und da der Abam, wie ich feh', an Steinen dort sich stößt die Zeh', daß recht fortan er wandeln kann, so miss' dem auch Stiefeln an!"

Der von dem "Schreien des groben Schusters" gewaltig gestörte, zudem über Sachsens nächtiges Arsbeiten verwunderte Beckmesser erhält von Diesem, der ebenfalls sein Befremden über des Merkers Wachsein äußert, die Entgegnung, sein Arbeiten gelte den beswußten Schuhen; morgen habe er sie, — eine Entgegnung, die ihm ein:

Hol' ber Teufel bie Schuh'! 3ch will hier Ruh'!

einträgt.

Unwille ber Ungebuld über ben Störenfried auf beiben Seiten: bort bei bem entführungstühnen Junker, bier bei bem unterbrochenen Klimperer. Wer sich nicht beirren läßt, ist unser Hans Sachs. Er schwingt zu einem zweiten Berse wader ben klopfenden Hammer.

Jerum 2c.

D Eva! Eva! Schlimmes Weib!

Das hast du am Gewissen,
bas ob der Füß' am Menschenleib
jett Engel schustern müssen!

Bliebst du im Paradies,
ba gab' es keinen Kies!

Db beiner jungen Missethat handtier' ich jett mit Ahl und Draht, und ob Herrn Abam's übler Schwäch' versohl' ich Schuh' und streiche Pech! Wär' ich nicht fein ein Engel rein, Teufel möchte Schuster sein!

Das Lieb mündet nun in ein bewegtes Quartett aus, in welchem Jedes seiner Stimmung den Lauf läßt, mit Hans Sachs als Mittelpunkt. Beckmesser fängt an, in gelinde Berzweiflung zu gerathen und verlangt wiederholt Schweigen; Sachs in höchster Seelenruhe macht sein gutes Recht und die drängende Schuharbeit geltend, dazu noch:

Des Nachts arbeiten macht Beschwerben! Benn ich ba munter bleiben will, ba brauch' ich Luft und frischen Gesang, brum hört, wie der britte Bers gelang!

Walther ist zweifelhaft, ob bas Lieb ihnen ober dem Merker gelte; Eva glaubt jest: ihnen Dreien, und ist vom Liebe betrübt und schmerzlich berührt; ihr ahnt nichts Gutes; der Jüngling aber hört es kaum, benn, welch' holder Traum! sie ist bei ihm.

Sachs hebt nun ben britten Bers an, unbekummert um Beckmesser's trostlosen Zustand und sein Rusen: "Er macht mich rasend! Das grobe Geschrei! Am Ende denkt sie gar, daß ich das sei!" und singt die prächtige Strophe mit der Laune sinnigen Humors und der bedeutungsvollen Weihe dichterischer Begeisterung zu Ende:

Jerum 2c.

D Eva! Hör' mein' Klageruf,
mein' Roth und schwer Berdrüßen!
Die Kunstwert', die ein Schuster schuf,
sie tritt die Welt mit Füßen!
Gäb' nicht ein Engel Trost,
der gleiches Wert erlooft,
und rief mich oft in's Paradies,
wie dann ich Schuh' und Stiefel ließ!
Doch wenn der mich im Himmel hält,
dann liegt zu Füßen mir die Welt,
und bin in Ruh'
Hans Sachs ein Schuh=
macher und Poet dazu.

Inzwischen hat sich bas Fenster in Pogner's Hause leise geöffnet. "Herr Gott! 's ist sie!" ruft Beckmesser in größter Aufregung angesichts bes noch bauernben Liebes. "Jest bin ich verloren, singt ber noch fort!" — Er zieht nun aus einem andern Register seine besten Schmeichelkünste: Die unseligen Schuhe sind längst vergessen; ein werther Schuster,

der liebe Hans Sachs, doch als Kunstfreund noch versehrungswürdiger; sein Urtheil hält er hoch, —

brum bitt' ich: hört bas Liedlein boch, mit bem ich morgen möcht' gewinnen, ob bas auch recht nach euren Sinnen.

Die Lodung, nach welcher Bedmeffer wieber auf ber Laute zu klimpern beginnt, um die Gestalt am Fenster zu beschäftigen, verfängt bei Sachs nicht.

"Seit sich ber Schuster bünkt Poet, gar übel es um eu'r Schuhwerk steht;" ich seh' "wie's schlappt und überall klappt:" brum laß ich Bers und Reim gar billig nun baheim, Berstand und Kenntniß auch bazu, mach' euch für morgen die neuen Schuh'.

Becimesser beschwört ibn, ber vom Bolke geehrt, auch "ber Pognerin" werth, ibn anzuhören, bamit er wisse, was Sachs gefalle, was nicht, um sich morgen banach zu richten.

Gi laßt mich boch in Ruh'! Wie kam' folche Ehre mir zu? "Nur Gassenhauer bicht' ich zum meisten;" brum sing' ich zur Gassen und hau' auf ben Leisten.

So giebt Sachs bem Merter bie Lobsprüche aus ber Freiungsscene von beut' morgen reichlich jurud,

und wendet sich lustig seinem Liebe und ber Arbeit wieder zu: "Jerum! Jerum! Halla Halla hei!" — "Bersluchter Kerl!" schreit Beckmesser:

— ben Berstand verlier' ich mit seinem Lied voll Pech und Schmierich! —

Als aber Sachs sich nicht beirren läßt und sein "D Eva! Eva! schlimmes Weib!" von neuem ans bebt, — da reißt dem Aermsten der dünne Geduldssfaden. Er zeigt sein wahres Gesicht und ruft in heftigem Wuthausbruch:

D ihr boshafter Gefelle! Ihr spielt mir heut' ben letten Streich! Schweigt ihr nicht auf ber Stelle, fo benkt ihr bran, bas schwör ich euch! Neibisch seib ihr, nichts weiter, bunkt ihr euch gleich gescheiter: baß Andere auch 'was find, ärgert euch schändlich! Glaubt, ich kenne euch aus- und inwendlich! Dag man euch noch nicht jum Merker gemählt, bas ift's, mas ben gallichten Schufter qualt. Run gut! Go lang' als Bedmeffer lebt und ihm noch ein Reim an ben Lippen flebt, fo lang' ich noch bei ben Meistern mas gelt', ob Nürnberg "blüh' ober wachs'," bas fdmör' ich herrn hans Sachs, nie wird er je jum Merter beftelt!

Das Nachspiel biefes Expektorationeflusses burch alle geöffneten Schleußen bilbet erneutes Klimpern.

"War bas ener Lieb?" fragt Sachs, ber ihm ruhig und aufmerksam zugehört. "Der Tenfel hol's!" ruft Beckmesser zurück. "Zwar wenig Regel, boch klang's recht stolz!" meint Sachs.

Becknesser fängt an, etwas entwaffnet zu werben, jest wieder etwas ruhiger sein Ziel im Auge. Der Augenblick drängt, die Lage wird immer kritischer; das Fenster kann sich, der langen Geduldsprobe müde, wies der schließen, und dann Abe sein schöner Plan, dahin sein süßes Werbelied! Das mag im Gehirn des Liebenden vorgehen, als er Hans Sachs die kurzen Worte zuruft: "Wollt ihr mich hören?" Der entgegnet in seinem alten Gleichmuth:

In Gottes Namen, fingt ju: ich schlag' auf ber Sohle bie Rahmen.

Aber "das verfluchte Rlopfen!" und er dabei singen? Euch muß bas Lieb, mir ber Schuh gelingen.

"Ich mag keine Schuh'!" ruft ber angehenbe Sänger in seiner Folterqual, die aus bem Schuhkapitel sich endlich herauszuringen strebt. — "Das sagt ihr jett," erwiedert sarkastisch die unbeirrte köstliche Ruhe bes Schuhmacher-Boeten, —

in ber Singschul' ihr mir's bann wieber verfett.

Aber ein förderliches barmlofes Bakt läft fich wohl

schließen, meint ber köstliche Sarkasmus bes Sachs in planvoller Rube:

Doch hört! Bielleicht sich's richten läßt:
zwei einig geht ber Mensch zu best.

Darf ich die Arbeit nicht entsernen,
die Kunst bes Merkers möcht' ich doch lernen:
darin nun kommt euch Keiner gleich;
ich lern' sie nie, wenn nicht von euch.

Drum singt ihr nun, ich acht' und merk',
und fördre auch wohl dabei mein Werk.

Mit ber bewußten Kreibe mag benn angestrichen werben, meint Bedmesser.

Nein, Herr! ba fleckten bie Schuh mir nicht: mit bem Hammer auf ben Leisten halt' ich Gericht.

"Berbammte Bosheit!" feufzt ber gepeinigte Bed-

Gott! und 's wird spät: am End' mir bie Jungfer vom Fenster geht!

Aber es gilt, sich in bas Unvermeibliche zu fügen. Wenn's nicht anders sein kann, nun wohl, merken mit bem ominosen Hammer auf ben Leisten,

nur mit bem Bebing, nach ben Regeln scharf; aber nichts, was nach ben Regeln ich barf.

"Nach ben Regeln", sett Sachs fest,

- wie fie ber Schuster kennt, bem bie Arbeit unter ben Sanben brennt. Doch: fern vom jetigen "Merker" ber jetige Sänger, — will ber wohlbebächtige Beckmeffer, um ihn nicht zu sehen, nach bem Brauch in ber Schule vor bem Gemerke.

Toller Sput, ein Traum beucht bies Alles bem Junker; Eva aber, wie betäubt an bes Geliebten Bruft sinkend, beginnt die Absicht des väterlichen Freundes zu ahnen:

Die Schläf' umwebt mir's, wie ein Bahn: ob Heil, ob Unglud, was ich ahn'?

Hinein in biefes Gefühl fällt bas Lautenvorspiel Bedmeffer's, bem bie Gestalt am Fenster — Magbalene an Eva's statt — ihr gebulbiges Ohr leibt.

Run bas Berbe-Meifterlieb felbft:

"Den Tag feh' ich erscheinen, ber mir wohl gefall'n thut; ba faßt mein Herz sich einen guten und frischen Muth."

Bis hierher schon brei Schläge bes Merkers Sachs, bie ben unterbrochenen Singer in leibliche Buth versetzen. Anf seine Frage, was benn nicht gelungen sei? berichtet Jener:

Besser gesungen: "ba faßt mein Herz sich einen guten und frischen Ruth." Das reimt sich ja aber nicht auf "feh' ich er-

Ist euch an ber Beise nichts gelegen? Mich bunkt', sollt' passen Ton und Bort.

Der ganz verwirrte Beckmesser fängt auf Sachsens Aufforderung, mit dem Vorsat, den widerwärtigen Merker gar nicht zu beachten, wenn's nur die Jungfer nicht irre macht, mit Räuspern sein Lied nochmals an, bas sich nach obigen Zeilen folgendermaßen fortsett:

> "Da bent' ich nicht an Sterben, lieber an Werben um jung Mägbeleins Sanb. Warum wohl aller Tage schönster mag biefer fein? Allen hier ich es fage: weil ein icones Fraulein ift beftimmt jum Ch'ftanb von ihrem lieb'n herrn Bater, wie gelobt hat er. Wer sich getrau', ber komm' und schau' ba ftehn bie holblieblich Jungfrau, auf bie ich all mein' Hoffnung bau': barum ift ber Tag so schön blau, als ich anfänglich fanb."

Sachsens wiederholtes Aufschlagen hat den jedesmal schmerzlich zusammenzuckenden Sänger, bei Bekampfung ber inneren Wuth genöthigt, oft den Ton, den er immer zärtlich

zu halten sich bemühete, kurz und heftig auszustoßen. Am Ende der Strophe bricht er wüthend um die Ede auf Sachs los:

Sachs! — Seht! — Ihr bringt mich um! Wollt ihr jett schweigen?"

"Ich bin ja ftumm", — entgegnet Dicfer, "bie Zeichen merkt' ich und berweil' laffen bie Sohlen sich an."

Den ängstlichen Blick nach bem Fenster gerichtet, die klimpernden Finger auf der Laute, zittert Beckmesser vor Furcht, daß sie entweichen möchte und ruft, mit einem: "Bst. Bst!" hinauf zum Fenster, ein: "Herr Gott! ich muß!" in die Wolken, gegen Sachs aber mit geballter Faust: "Euch gedenk" ich die Aergernuß!"

Doch ber hat, mit bem Hammer nach bem Leisten ausholend, nur die wenigen wuchtigen Worte ber unbarmherzigen Pflicht: "Merker am Ort! — Fahret fort!"

Der zweite Bers muß nun beraus:

"Will heut' mir das Herz hüpfen, werben um Fräulein jung, boch thät der Vater knüpfen baran ein' Bedingung für den, wer ihn beerben will, und auch werben um fein Kindelein fein. Der Zunft ein biedrer Meister, wohl sein' Tochter er liebt, boch zugleich auch beweist er was er auf die Kunst giebt:
zum Preise muß es bringen
im Meistersingen
wer sein Sidam will sein.
Nun gilt es Kunst,
daß mit Bergunst
ohn' all' schäblich gemeinen Dunst,
ihm glücke des Preises Gewunst,
wer begehrt mit wahrer Inbrunst
um die Jungfrau zu frein."

Unter wachsender Angst, von der mißbehaglichen Geberde der Gestalt im Fenster gesteigert, mit immer stärkerem und athemloserem Singen hat Beckmesser die Strophe abgesponnen. Im Begriffe, sofort weiter zu singen, wird er von Sachs unterbrochen, der zulet die Keile aus den Leisten schlug, die Schuhe abzog, sich dann vom Schemel erhebt und, über den Laden sich heraussehnend, fragt: "Seid ihr nun fertig?" Auf die in höchster Angst herausgepreßte Entgegnung des Sängers: "Wie fraget ihr?" hält Sachs die Schuhe triumphirend aus dem Laden heraus: "Mit den Schuhen ward ich fertig schier!

Das heiß' ich mir rechte Merkerschuh':
mein Merkersprüchlein hört bazu!
Mit lang' und kurzen Hieben
steht's auf ber Sohl' geschrieben:
ba lest es klar
und nehmt es wahr,
und merkt's euch immerbar.

Sut Lieb will Takt,
wer ben verzwackt,
bem Schreiber mit ber Feber
haut ihn ber Schuster auf's Leber. —
Nun lauft in Ruh,
habt gute Schuh';
ber Fuß euch brin nicht knackt:
ihn hält bie Sohl' im Takt!

Um ben zulet auflachenden Sachs zu übertänben, singt Beckmeffer zugleich, mit größter Anstrengung, schreiend und athemlos hastig, seinen britten Bers heraus, ber ba lautet:

"Darf ich Meifter mich nennen, bas bewähr' ich heut gern, weil nach bem Preis ich brennen muß burften und hungern. Nun ruf ich die neun Mufen, daß an fie blufen mein bichterischen Berftanb. Bohl kenn' ich alle Regeln, halte gut Maß und Zahl; boch Sprung und Ueberkegeln wohl paffirte je einmal, wann ber Ropf, gang voll Bagen, zu frei'n will magen um ein junges Mägbleins Sanb. Ein Junggefell trug ich mein Fell, mein Ehr', Amt, Burd' und Brod gur Stell', daß euch mein Gefang wohl gefäll', und mich bas Jungfräulein erwähl', wenn fie mein Lieb gut fanb.

Wo ein Preislied, bas fich mit beinem meffen könnte, — bu einziger Bedmeffer!

Der Bedmessersche Gesanglärm hat nicht versehlt, zu den Ohren der Nachbarn gellend zu dringen. Nach und nach öffnen sich uoch während er im Zuge ist, ringsum die Fenster, aus denen die Stimmen der Empörung über die Ruhestörung Halt und Stille gestieten. Auch David's Schlaf der Jugend ist jäh aufsgeschreckt worden. Der aus den etwas geöffneten Fenssterläden hervorlugende Bursch schaut verwundert und dann entsetzt drein:

Wer Teufel hier? — Und brüben gar! Die Lene ist's, — ich seh' es klar! Herr Je! das war's, den hat sie bestellt; der ist's, der ihr besser als ich gefällt! — Nun warte! Du kriegst's! Dir streich' ich das Fell! Zum Teufel mit dir, verdammter Gefell!

Dem Worte folgt die That auf dem Fuße. David ist hinter dem Laden aus dem Fenster hervorsgesprungen, zerschlägt mit der Waffe eines Knüppels Beckmesser's Laute und wirft sich über diesen selbst her, während dem die untröstliche Lene nach Hilfe schreit, um die beiden sich Balgenden von dem gegenseitigen Todtschlagen zu retten.

Nachbarn fpringen bazwischen, andere kommen bingu, von ben ersten als zubringliche Einmischlinge

angesehen, voraus mit dem Wort, dann thatkräftig. Der verzweiflungsvolle Ruf Lenen's um David und Beckmeffer verhallt unter der wachsenden Aufregung. Die anfänglichen Friedensboten und angehenden Friedensftifter laffen ihren Gegenstand im Stich und wenden sich, nach einem bekannten socialen Gesehe, gegen einander selbst. Die unvermeidliche Lehrbubenbrut kommt mit dem Ruse: "Herbei! Herbei! '8 giebt Keilerei!" seelenvergnügt bazu.

Jenem Gesetze gesellt sich bas natürliche ber Attraktion und Schwere bei. Bon bem Individuum wendet
sich das immer lebhaftere Gebaren dem Allgemeinen zu.
Erst Mann gegen Mann, dann Hause gegen Hause,
Bunft gegen Zunft. "Die Schuster sind's!" — "Nein,
die Schneider!" "Die Trunkenbolde!" "Die Hungerleider!" — Der verdienstvolle Beckmeffer ist längst
vergessen, im großen Ganzen schmählich undankbar,
nach einem dritten, moralischen Gesetz: bem des Weltlohns, untergegangen.

Das Gewühl wächst mit seinen größeren Zwecken. Sie haben's wohl lange schon auf einander abgesehen. Das Müthgen will gekühlt sein; jest ist die Zeit der Abrechnung gekommen, die Gelegenheit die günstigste.

Das Feld ber freien That erweitert sich. Schon sind die Lehrbuben zugleich mit den Nachbarn am Werke des Durcheinander. "Die Schlosser, die haben's angerichtet!" — "Rein, dort die Schmiede; — die

Bäder!" In die lustige Prügelei stürzen sich von allen Seiten herzukommende Gesellen und Bürger:

'Sind bie Weber und Gerber! -Dacht' ich's boch gleich! -Die Breisverberber! Spielen immer Streich'! -Dort ber Metger Klaus, ben kennt man heraus! -'S ist morgen ber Künfte: brennt Manchem im Baus! Rünfte! Rünfte! Bunfte heraus! -Schneiber mit bem Bügel! Bei, bie fest's Brugel! Gürtler! - Binngießer! -Leimfieber! - Lichtgießer! Tuchicheerer her! Leinweber her! Bieber! Sieber! Immer mehr! Immer mehr!

Auch die Weiber fehlen nicht; sie sehen aber die Sache von einem höheren Standpunkte an: von dem der Fenster, mit einem durchdringenden Stimmen-Accompagnement, das befänstigen, die Kämpfer auseinander reißen soll, aber das Gegentheil erreicht, als eine Art Schlachtgeschrei den Kampfesmuth vielmehr anzustacheln scheint. Da hilft kein: "He da! dort unten! Seid doch gescheit!" Rein: "Hört doch! Seid ihr denn toll?" — Und nun der Familienjammer!

Bu hilfe! Bu hilfe!
Da schlägt sich mein Mann!
Sieht man bas an?
Christian! Peter!
Niklaus! Hans!
Auf! schreit Zeter!
Hörst bu nicht, Franz?

Die Rauserei nimmt immer weiter ben gigantisschen Charakter und die entsprechende Dimension ber größten Allgemeinheit wusten Parteigetriebes an im Blüben und Früchtetragen,

Rand und Band, — ba liegen sie, total gesprengt; auf ihren Trümmern That um That der lustig-wildesten, fanatischen Selbsthilfe. Wirrniß ringsum; Wahn gegen Wahn. Gin Stück resoluter Bolksautonomie. Ein Lebensbild im Kleinen.

Die Berzweiflung ber Beiber schreit nach Besfänftigungs und Abkühlungsmitteln, um auch ihrerseits aus bem Wort in die That sich zu verwandeln:

Gott! wie fie walken! 's wadeln bie Zöpfe! Wasser her! Wasser her! Gießt's ihn' auf bie Köpfe!

Unter bem Schreien und Toben ba unten ift Pogner an bas Fenster getreten und zieht bie jammernbe Magdalene mit dem Ruse:

Gr. Muller, Die Reifterfinger.

16

Um Gott! Eva! fcbließ' zu! — Ich seh', ob im Haus unten Ruh'! herein.

Sachs hat, als ber Tumnlt begann, sein Licht gelöscht und ben Laben soweit geschlossen, daß er durch eine kleine Deffining stets den Plat unter der Linde beobachten konnte. Walther, der mit Eva dem ausschwellenden Tumulte mit wachsender Sorge zugesehen, faßt diese dicht in den Arm:

Jest gilt's ju wagen, sich burchzuschlagen!

Als er mit geschwungenem Schwerte vordringt, springt Sachs aus dem Laden und packt ihn bei dem Arm, die halbohnmächtige Eva aber stößt er — einem Bollstrecker der höheren Gerechtigkeit ähnlich — auf den Ruf des Baters nach Magdalene mit den zweisschneidigen Worten: "In's Haus, Jungfer Lene!" auf die Treppe ihres Hauses, von wo Pogner sie bei'm Arm hereinzieht.

Sachs, mit dem geschwungenen Knieriemen, mit welchem er sich bereits bis zu Walther Platz gemacht, jetzt dem guten David eins überhauend und ihn voran in den Laden stoßend, zieht Walther, den er mit der andern Hand sest gefaßt hält, gewaltsam schnell mit sich ebenfalls hinein und schließt sogleich hinter sich zu. Bechnesser — der intellectuelle poetische Urheber des

Ganzen — burch Sachs von David befreit, hat sich burch bie Menge geffichtet.

In dem Augenblick, wo Sachs auf die Straße sprang, ertönte ein starker Hornruf des Nachtwächters. Lehrbuben, Gesellen und Bürger zerstäuben in eiliger Flucht vor der nahenden nächtlichen Straßenpolizei nach allen Seiten hin; die Hausthüren schließen sich hastig und die Nachbarinnen verschwinden von den zugeschlagenen Fenstern. Eine friedliche Rube hat unter der Beleuchtung des hervorgetretenen Vollmondes über den Kampfplat sich gelagert.

Der Nachtwächter reibt fich bie Augen, fieht fich verwundert um, gleichsam wie nach einem tollen Sput, schüttelt ben Kopf und hebt mit etwas bebender Stimme seinen Ruf an:

Hört, ihr Leut', und laßt euch fagen: bie Glode hat Eilfe geschlagen. Bewahrt euch vor Gespenstern und Sput, baß kein böser Geist eur' Seel' berud! Lobet Gott ben Herrn!

Dies bas Enbe vom Liebe — Beckmeffer's, ein aus bem Leben gegriffenes Enbe, — und vom zweiten Aufzuge.

Ein heller, freunblich-stiller Sommermorgen ift bem bewegten Abend gefolgt. Ein Bild bes Friedens lacht uns entgegen. Wir erblicken Sachsen's Werkstatt, barin ben Meister selbst auf einem Sorgenstuhle an bem mit Blumenstöcken geschmückten Feuster, zu bessen Seite ein Werktisch nach ber Gasse zu, vor sich auf bem Schooße einen großen Folianten, in bessen Lesen er, von ber Morgensonne beschienen, vertieft ist.

David lugt spähend von ber Strafe gur halbgeöffneten Labenthure berein und tritt bann, ba Sachs feiner nicht achtet, ein, mit einem Korbe im Arm, ben er zuvörderft schnell und verftohlen unter ben anbern Berktisch bei'm Laben stellt, bann beffen Inhalt unterfucht, aus welchem fich Blumen und Banber und auf bem Grunde eine Burft und ein Ruchen barftellen. Die letteren läßt er fich au, zu verzehren, als Sachs, ber ibn fortwährend nicht beachtet, mit ftartem Beräusch eines ber Blätter bes Foliauten umwendet. großes Erschreden bes Raschenben, ber bas Effen verbirgt und die Abgabe ber Schube an Bedmeffer melbet, ohne vom Meister noch bemerkt zu werben. boses Zeichen, "wenn er nicht spricht!" David stammelt, fich bemuthig allmälig nähernd, Worte ber Entschuldigung über sein geftriges Gebaren, mit einem gar rührenden Lobspruch auf Lene:

> Renntet ihr bie Lene, wie ich, Dann vergäbt ihr mir sicherlich.

Sie ist so gut, so sanst für mich, und blickt mich oft an so innerlich: wenn ihr mich schlagt, so streichelt sie mich und lächelt dabei holdseliglich; muß ich cariren, füttert sie mich, und ist in Allem gar liebelich.

Gestern war's mit bem Speisekorbe nichts, weil ber Junker versungen; das schmerzte, und dann hat er bem Sänger nach Lene unter dem Fenster den Buckel voll gehauen, was der Liebe des Paares wohlgethan, benn die Lene hat ihm Alles erklärt und zum Fest Blumen und Bänder bescheert. Alles Beschwörens ungeachtet, hat Sachs weiter gelesen. Endlich schlägt er sein Buch zu. Bon dem Geräusch erschreckt, strauchelt David, so daß er unwillkürlich vor Sachs auf die Kniee fällt. Da gewahrt Sachs, über das Buch auf seinem Schoose hinweg am hinteren Werkstisch die Festbescheerung:

Blumen und Bänder seh' ich dort: schaut holb und jugendlich aus! Bie kamen die mir in's Haus?

Ueber des Meisters Freundlichkeit verwundert, erinnert David an den heutigen Festag. "Wär' Hochzeitsest?" — "Ja, käm's so weit, daß David erst die Lene freit!" — "'s war Polterabend, dünkt mich doch?" — Polterabend?" — bemerkt für sich der

wieber stutig geworbene Lehrjunge — "ba kriegt ich's wohl noch?" — Doch nein! Als er bem Meister ben heutigen Tag als ben Tag bes Johannissestes bezeichnet, wird er von ihm bedeutet, sein Sprüchlein herzusagen. Das lautet aus bem Munde bes sich nun sicher wissenden David also:

"Am Jordan Sankt Johannes stand,
all Bolk der Welt zu taufen:
kam auch ein Weib aus fernem Land,
von Rürnberg gar gelaufen;
sein Söhnlein trug's zum Uferrand,
empfing da Tauf' und Namen;
boch als sie dann sich heimgewandt,
nach Nürnberg wieder kamen,
im deutschen Land gar bald sich fand's,
daß wer am Ufer des Jordans
Johannes ward genannt,
an der Begniß hieß der Hand."

Da fällt bem vergeßlichen Jungen ber heutige Namenstag von Hans bei, und natürlich sind Blumen, Bänder, Kuchen und vielleicht auch die Wurst für ihn. Das lehnt Sachs ab; aber auf die Wiese soll ihn heute der Junge, mit den Blumen und Bändern geputzt, als stattlicher Herold begleiten. Der schlaue und doch den Meister treu-liebende David möchte lieber Brautführer sein, denn der Meister muß wieder freien und einen Beckmesser singt er gewiß nieder. Als ihn Sachs mit der Mahnung, den Junker nicht zu stören,

entläßt um wieber zu tommen, wenn er schön gerichtet, füßt ihm David gerührt die Hand, packt Alles zus sammen und geht mit ben Worten:

So war er noch nie, wenn fonst auch gut! Rann mir gar nicht mehr benten, wie ber Anieriemen thut! in die Rammer.

Der Ginfamteit wieber gurudgegeben, verfällt Bans Sachs, immer noch ben Folianten auf bem Schooke, in sinnendes Denken, bas aus Bergangenbeit und unmittelbarfter Gegenwart in Anknüpfung an ben Moment, an eben Gegebenes und Gefebenes fich webt; bie Beit jurud, bie Beit um fich erschauend und erfaffend; bas große Banze und bas Einzelne bes Augenblices im Brennpunkt vereinend; bas Getriebe bes menfclichen Strebens und Ringens, Rennens Tobens, Bahnens und Schaffens, ber höheren und nieberen Leibenschaften bes wallenden Blutes, Eitlen, bes wirren Saschens und Ueberstürzens betrachtend mit bem Pulsschlag bes warmen Herzens, mit bem Senkblei bes Beiftes in ber ruhigen, festen Banb; - ber achte, schlichte, in fich flare Menfc, ber fcarf blidenbe und milbe: ber Denter und Dichter, ber Beife, ber fich auch felbst geißelt, weil er ein Mensch ift, aus ber Erkenntnig aber fich über ben Babn schwingt, bem er seinen Tribut gezollt, um ihn, sich und Anderen nutbringend, ale Mittel zu ehlem 3med,

zum Bohl bes Ganzen im Einzelnen, ber Menschheit burch ben Menschen, zu verwerthen: — Aufgabe ber wahren Humanität.

> Wahn und Wahn! Ueberall Wahn! Bohin ich forschend blid', in Stadt: und Belt:Chronit, ben Grund mir aufzufinden, warum gar bis auf's Blut bie Leut' sich qualen und ichinben in unnüt toller Buth! hat Reiner Lohn noch Dank bavon: in Flucht gefchlagen meint er ju jagen; hört nicht fein eigen Schmerz-Gefreisch, wenn er sich mublt in's eigne Rleifch, mahnt Luft sich zu erzeigen. Ber giebt ben Ramen an? 's bleibt halt ber alte Wahn. ohn' ben nichts mag geschehen, 's mag gehen ober ftehen: fteht's wo im Lauf, er schläft nur neue Rraft fich an; gleich wacht er auf, bann ichaut wer ihn bemeiftern tann! -Die friedfam treuer Sitten, getroft in That und Werk, liegt nicht in Deutschlands Mitten mein liebes Nürenberg!

Doch eines Abends fpat,

ein Unglud zu verhüten bei jugendheißen Gemüthen, ein Mann weiß sich nicht Rath: ein Schuster in seinem Laden zieht an des Wahnes Faden: wie bald auf Gassen und Straßen fängt der da an zu rasen; Mann, Weib, Gesell und Kind fällt sich an wie toll und blind! — Gott weiß, wie das geschah? Ein Robold half wohl da?

Der Flieber war's: Johannisnacht, brob ift ber Wahn so leicht erwacht. Ein Glühwurm fand sein Weibchen nicht; ber hat ben Schaben angericht': ängstlich suchend flog er bahin burch manches mübe Menschenhirn; bem knistert's nun wie Funk' und Feuer,

bie Welt steht bem in Brand;
bas Herz erwacht bem Ungeheuer,
und wedt mit Pochen bie Hand;
bie ballt sich schnell zur Faust,
ben Knüppel bie gern umspannt;
mit Faust und Knüppel ba zaust,
wer gern als tapfer bekannt:
und will's ber Wahn gesegnen,
nun muß es Prügel regnen,
mit Hieben, Stoß und Dreschen
ben Weltenbrand zu löschen!

Ein Koboldswahn! — Johannisnacht! — Nun aber tam Johannis: Tag: jett schau'n wir, wie Hans Sachs es macht, baß er ben Wahn fein lenken kann, ein ebler Berk zu thun;
benn läßt er uns nicht ruhn,
felbst hier in Rürenberg,
so sei's um folche Berk',
bie selten vor gemeinen Dingen.
und nie ohn' ein'gen Bahn gelingen.

Der aus seinem gastlichen Schlafgemach nun einstretende Junker hat, wie er verkündet, einen wundersschönen Traum gehabt, — bem Sachs ein gutes Zeichen; er fordert zur Mittheilung auf; ihn selbst zu benken wagt Walther kaum, aus Furcht ihn vergeben zu sehen. "Mein Freund" — sagt Sachs —

bas grab' ist Dichters Werk,
baß er sein Träumen beut' und merk'.
Glaubt mir, bes Menschen wahrster Wahn
wird ihm im Traume aufgethan:
all' Dichtkunst und Boeterei
ist nichts, als Wahrtraum-Deuterei.
Was gilt's, es gab ber Traum euch ein,
wie heut ihr sollet Sieger sein?

Die Hoffung giebt Walther nach bem eingetretenen Bruch auf. Mit nichten Sachs:

> Die Hoffnung laß ich mir nicht mindern, nichts stieß sie noch über'n Haufen: wär's nicht, glaubt, statt eure Flucht zu hindern, wär' ich selbst mit euch fortgelaufen!

Drum ben Groll bei Seite. Chreumanner finb's,

mit benen Walther zu thun hat, irrende zwar und bequem auf ihre Beise; aber die Preisesteller und Preiseerkenner haben ja doch am Ende Grund zu wollen, daß man ihnen gefalle; dabei mild-väterliche und boch so eindringliche Zurechtweisung:

Euer Lieb, Sbas hat ihnen bang gemacht; und bas mit Recht: benn wohl bedacht, mit folchem Dicht: und Liebesfeuer verführt man wohl Töchter zum Abenteuer; boch für liebseligen Shestand man andere Wort' und Weisen sand.

Und nun zu einem Meisterliebe Muth gefaßt! Auf Walther's Frage:

Ein schönes Lieb, ein Meisterlieb: wie faß ich ba ben Unterschieb?

giebt ber mabre Meister Sachs bie wunderbar schöne, bergens, geistes und lebenskundige Antwort:

Mein Freund! in holber Jugendzeit, wenn uns von mächt'gen Trieben zum sel'gen ersten Lieben bie Brust sich schwellet hoch und weit, ein schönes Lieb zu singen mocht' Bielen da gelingen: ber Lenz, ber sang für sie. Kam Sommer, herbst und Winterszeit, viel Noth und Sorg' im Leben, manch ehlich Glück daneben, Kindtauf', Geschäfte, Zwist und Streit:

benen 's bann noch will gelingen ein schönes Lieb zu fingen, seht, Meister nennt man bie. —

Ein Beib liebt Balther und will es frein, sein bauernd Ehgemahl zu sein. So mahnt brum Sachs:

Die Meisterregeln lernt bei Zeiten, daß sie getreulich euch geleiten und helsen wohl bewahren, was in der Jugend Jahren in holdem Triebe Lenz und Liebe euch unbewußt in's Herz gelegt, daß ihr das unverloren hegt.

"Die Regeln aber, wer schuf fie?" "Das waren", lautet Sachsen's tieferuste und beschwingte Anskunft, —

das waren hochbedurft'ge Meister, von Lebensmüh' bedrängte Geister: in ihrer Nöthen Wildniß sie schufen sich ein Bildniß, das ihnen bliebe der Jugendliebe ein Angedenken klar und fest, dran sich der Lenz erkennen läßt.

"Und wem der Lenz schon lange entronnen, wie gewinnt er ihn aus bem Bilbe?"

Er frischt es an, so oft er kann.

Das Alter bann, bas erfahrene und belehrente,

erfaßt die Hand ber Jugend, ber frisch und neu be-fruchtenben:

Drum möcht' ich, als bebürft'ger Mann, will ich euch die Regeln lehren, follt ihr fie mir neu erklären. —

So möge der Jüngling seinen Morgentraum ihm in die Feder dictiren. Diesem ist's, als ob durch die gute Lehre der Regeln der Traum ihm verwischt sei. — Die Dichtkunst drum jetzt zur Haud! "mancher durch sie das Berlorene fand." Denn Traum und Dichterei sind Freunde, die sich beistehen. — Wie aber nach der Regel aufangen?

Ihr stellt sie selbst und folgt ihr bann. — Gedenkt bes schönen Traums am Morgen; für's Andre laßt Hans Sachs nur sorgen!

Da beginnt benn Walther an ber Seite bes Meisters, nach kurzer Sammlung, leise, wie heimlich sein lebendiges Traumlieb: \*)

<sup>\*)</sup> Das hier folgende Preislied Balther's ift nach der ersten Fassung gegeben. Die zweite Auflage des Gedichtes hat ein anderes, das auch der Komposition zu Grunde liegt. Dit ihm im Zusammenhaus steht jelbkverftändlich das weiter unten folgende Lied Beckmesser's. Auch die Schlußwerse des Sachs sind in der zweiten Bearbeitung andere. In einem Nachtrage werden diese Beränderungen solgen. Die Bergleichung dürste nicht uninteressant sein.

"Fern
meiner Jugend goldnen Thoren
zog ich einst aus,
in Betrachtung ganz verloren:
väterlich Haus,
kindliche Wiege,
lebet wohl! ich eil', ich fliege
einer neuen Welt nun zu."

Das war ein Stollen: nun ein zweiter ganz gleicher, "damit man sehe, ihr wähltet euch gleich ein Weib zur Che."

"Stern
meiner einfam trauten Rächte,
leuchte mir klar,
baß mein Pfad zum Glück mich brächte:
mütterlich wahr
helle mein Auge,
baß es treu zu finden tauge,
was mein Herz erfüll' mit Ruh!"

Der Sänger schloß, wie Sachs mahrnimmt, nicht in gleichem Ton, nach ber Regel ber Tabulatur,

das macht ben Meistern Bein; doch nimmt Hans Sachs die Lehr' davon, im Lenz wohl muff' es so sein. —

Nun heischt ber Meister, einen Abgesang zu stellen; benn ber ist nöthig, so belehrt er ben fragenben Dichter: — Db euch gelang
ein rechtes Paar zu finden,
das zeigt sich an den Kinden.
Den Stollen ähnlich, doch nicht gleich,
an eig'nen Reim' und Tönen reich;
daß man es recht schlank und selbstig sind',
das freut die Aeltern an dem Kind:
und euren Stollen giebt's den Schluß,
daß nichts davon abfallen muß.

So fährt benn Walther fort in seinem Liebe:

"Abendlich fant bie Sonne nieber: goldene Wogen auf ben Bergen reihten sich; Thurme und Bogen, Baufer, Strafen breiten fich: burch die Thore zog ich ein; bunkte mich ich erkenn' sie wieder: auch ber alte Flieder lub mich ein, fein Gaft ju fein; auf die müben Liber labenblich goß er Schlaf mir aus, gleich wie im Baterhaus. Db ich bie Nacht

Sachs, seine Rührung verbergend, bricht in ben freubigen Zuruf aus:

Das nenn' ich mir einen Abgefang: febt, wie ber gange Bar gelang!

bort wohl geträumt hab', ob gewacht?

Rur mit ber Melobei feib ihr ein wenig frei; boch fag' ich nicht, daß es ein Fehler fei; nur ist's nicht leicht zu behalten, und das ärgert unfre Alten! —

Jest noch einen zweiten Bar ("Gefät"), verlangt ber lauschenbe Rachschreiber, bamit man merke, welcher ber erste war, und wiffe, was ber Sänger gedichtet, was er geträumt. Und biefen zweiten Theil bes ganzen Liedes giebt Walther, singt er wie vorber:

"Traum meiner thörig goldnen Jugend, wurdest bu mach burch der Mutter garte Tugend? Binkt fie mir nach, folg' ich und fliege über Stadt und Lander heim gur Biege, wo mein die Traute harrt. Raum baß ich nah' zu fein ihr glaube, blendend und weiß schwebt fie auf als zarte Taube, pfludt bort ein Reis, ob meinem haupte hält sie's freisend, daß ich's raubte, in holber Wegenwart. Morgenlicht bammerte ba wieber: fchergend und fpielend Täubchen immer ferner wich; fliegend und zielend

Wahr hat ihm die Mutter gerathen; auch der zweite Bar ist gelungen; ein dritter würde des Traumes Deutung berichten, — meint Sachs. — Wie fänd' er die? fragt Walther. Genug der Worte! "Dann Wort und That am rechten Orte; die Weise gut gemerkt und das Traumbild festgehalten!" — ist Sachsen's Aufforderung. Und nun in die Kammer, den Junker mit den vom treuen Knecht gebrachten hochzeitlichen Kleidern, sich selbst aber stattlich zum heutigen Fest zu schmücken. —

Der gestern verschwundene Beckmesser taucht plötlich wieder auf, und zwar zunächst auf dem Schauplatz seines abendlichen Thuns und Leidens. Wir sehen ihn reich aufgeputzt, aber in leidlich miserablem Zusstande. Nachdem er zum Laden hereingelugt, tritt er in die leere Werkstatt Sachsen's ein, die er hinkend, sich streichend und reckend, nicht minder verzweislungsser. Willer, die Weistersinger.

voll sinnend burchmift, zuweilen mit bem Blid nach bem Sause binüber und mit Gebarben ber Butb. Endlich fällt sein Auge auf bas von Sachs vorbin beschriebene Papier auf bem Werktische. bas er neugierig emporrafft und mit machsender Aufregung, que lett mit wüthender Geberde überfliegt. Also Werbelied! von Sachs!" Run wird ihm Alles klar. Nebenbublerschaft! Da er bie Kammertbur geben bort, fährt er ausammen und versteckt bas Blatt eilig in Auf ben eingetretenen, ibn berwundert seiner Tasche. anblidenben Sachs entläbt er jest feine Galle, auf ibn, "ben Schufter voll von Ranten und pobelhaften Schwänken, seinen Feind von je," seinen jetigen intriguanten, neibischen Konkurrenten, ber alle Mittel gegen ibn in Bewegung gefest:

> mit Schreien und mit Klopfen wollt' er- mein Lied zustopfen, daß nicht dem Kind werd' kund, wie auch ein Andrer bestund!

Ja ja! — Ha ha! Hab' ich bich ba? Aus feiner Schuster-Stuben hetzt endlich er ben Buben mit Knüppeln auf mich her, baß meiner los er wär':

Au au! Au au! Wohl grün und blau, zum Spott der. allerliebsten Frau, zerschlagen und geprügelt, baß kein Schneiber mich aufbügekt!

Gar auf mein Leben
war's angegeben!
Doch kam ich noch so bavon,
baß ich bie That euch lohn':
zieht heut nun aus zum Singen,
merkt auf, wie's mag gekingen;
bin ich gezwackt
auch und zerhackt,
euch bring ich boch sicher aus bem Takt!

In aller Seelenruh berichtigt Sachs ben Wahn bes Aufgeregten von wegen ber Werbung. — Doch aber das Gedicht? — das jest Sachs vermißt und Beckmesser hervorzieht, das Gedicht von Sachsen's eigener Hand? Das beweist, meint Beckmesser,

baß ihr mit aller Bieberkeit ber ärgste aller Spithuben seib! — Mag sein, —

erwiebert Sachs,

boch hab' ich noch nie entwandt, was ich auf fremben Tischen fanb.

Das Blatt aber sei Beckmesser geschenkt. In freudigem Schreck springt dieser auf: "Herr Gott! ein Gedicht! Ein Gedicht von Sachs? . . . . . . . Und zwar zum beliebigen Gebrauch, zum heutigen Singen, — freilich würd' es Sachs wundern, wenn der Sänger gesiele, was der zutraulich gewordene Beckmesser sür

17\*

übergroße Bescheidenheit des Dichters auslegt. Das vorige Nacht gesungene Lied hat "der Pognerin bange gemacht", ein neues Lied in seiner jetzigen desolaten Bersassung schaffen, — wie wäre das möglich? Alse bald aber wittert er eine Falle: gestern sein Feind, und heute einen Freundschafts. Dienst? Auch hier beruhigt Sachs: Schuhe für ihn in später Nacht, thut das ein Feind? — Doch Eines läßt er Sachs geloben: Niemand zu verrathen, das Lied sei von ihm, — was Sachs herzlich gern thut, darob nun Becknesser sehr glücklich, denn er ist jetzt geborgen. Doch räth Sachs, das Lied recht zu studiren, sein Bortrag sei nicht leicht nach Weise und Tonsinden. Das ist unserm Beckmesser die kleinste, ja, gar keine Sorge:

Freund Sachs, ihr seib ein guter Poet; boch was Ton und Weise betrifft, gesteht, ba thut's mir Reiner vor! Drum spitt nur sein bas Ohr, und: Beckmesser, Reiner besser! Darauf macht euch gefaßt, wenn ihr ruhig mich singen laßt.

Doch nun memoriren und barum schnell nach Hause! Den theuren Sachs hat er verkannt burch Schuld des "Abenteurers", den sie, die Meister, nun glücklich los geworden. Der Dank für den Liebesdienst soll bethätigt werden: er wird, wie er verkundet, Sach-

sen's Werke gleich kaufen und ihn zum Merker machen, — mit welcher Zusage er hinkend, polternd und taumelnd wie besessen forteilt.

Als Sachs ben Glücklichen, bessen Dieberei ihm für seinen Plan willsommen, los geworden ist, tritt Eva, reich geschmückt und in glänzend weißer Rleibung, zum Laden herein, ob ihrer anmuthig stolzen Erscheinung von ihm herzlich und bewundernd begrüßt.

Wenn's auch bem Schneiber geglückt sein mag, wer sieht es ihr an, wo still ber Schuh sie brückt? — seufzt Eva.

Das kommt bavon, daß Eva gestern ben bösen Schuh nicht probirt hat, — wirft ihr Sachs bebeutsam nedend und mahnend ein, mit der treuherzigssten Miene von der Welt, die in der ganzen sinnigen Gegenrede Beider den Anschein gegenseitiger Unbefangenheit fortbehält, dessen spmbolische Decke der äußere Schuh bildet, der zu weite und doch überall drückende, zu dessen Untersuchung auf Sachsen's Geheiß Eva den Fuß auf den Schemel gestreckt hat.

Plöglich tritt, in glänzender Rittertracht, Walther unter die Thur der Kammer und bleibt bei Eva's Anblick wie festgebannt stehen. Eva stößt, unverwandt in ihrer Stellung bleibend, einen leisen Schrei aus. Sachs, der vor ihr sich gebückt hat, ist mit dem Rücken der Thure zugekehrt. Während der Worte:

Aha! hier sitt's! Run begreif ich ben Fall! Kind, du hast recht: 'stack in der Nath: nun warte, dem Uebel schaff' ich Rath. Bleib nur so stehn; ich nehm' dir den Schuh eine Weil' auf den Leisten: dann läßt er dir Ruh'!

hat Sachs ihr sanft ben Schuh vom Fuß gezogen; indeß sie in ihrer Stellung verbleibt, macht er sich mit dem Schuh zu schaffen und thut, als beachte er nichts anderes

Scherzend, tiefinnigsten Humors beklagt sich Sachs bei ber Arbeit, daß Schustern sein immerwährend Loos, zu bessen Ende das Beste ist, er werbe doch noch um Eva, da gewänn' er doch etwas als Poet für sich.

Du hörft nicht brauf? — So sprich boch jett! Haft mir's ja selbst in ben Kopf geset! — Schon gut! — ich mert'! — Mach beinen Schuh!..... Säng' mir nur wenigstens Einer bazu! Hörte heut gar ein schönes Lieb: — wenn bazu ein britter Bers gerieth!

Da hebt Walther, immer Eva gegenüber, an — es ist eine unvergleichlich schöne Situation, ein wonnisges äußeres und inneres Bilb —:

Tag ben ich kaum gewagt zu träumen, brachst bu nun an in der Freundschaft trauten Räumen?

Ift es fein Wahn? Sie, die ich liebe, bie bas Berg mir fcwellt mit füßem Triebe, fie fteht voll Glang vor mir? Sag', ift es nicht die weiße Taube, lieblich und treu, wie ber Jugend holber Glaube? Ihr ohne Reu' gang mich zu geben, ihr zu weihn mein Blud, mein Beil, mein Leben, wie, Mutter, bankt' ich's bir? Sonniglich will fie mir erglänzen: nächtliche Schleier beden mehr bie Augen nicht; heller und freier fah ich nie ein Angeficht: ob bem Saupt ihr ichwebt ein Reis; ob sie bas bricht von bem Zweig bes Lenzen, huldvoll ohne Grenzen mir bie Stirn um Sangespreis hold bamit zu kränzen? Wonnialich) fconfter Lebenstraum! Des Parabiefes Baum, reichst bu bies Reis, mohl unversehrt ich blühen weiß!

Sachs hat, immer mit seiner Arbeit beschäftigt, ben Schuh zurudgebracht und ift jett baran, ihn Eva wieber anzuziehen. Lausch', Kind! das war ein Meisterlied:
berlei hörst du jetzt bei mir singen.
Nun schau, ob dabei mein Schuh gerieth?

Wein' endlich doch,
es thät mir gelingen?
Bersuch's! tritt auf! — Sag', drückt er bich noch?

Eba finkt, in beftiges Beinen ausbrechenb, Sachs an bie Bruft und brudt ihn schluchzend an fich. Balther begeistert bie Sanb. brückt ibm Nach längerem Schweigen ber Ergriffenheit thut sich endlich Sachs Gewalt an, reift fich wie unmuthig los und läft baburch Eva unwillfürlich an Walther's Schulter sich lebnen, indem er, um fich bon feiner gerührten Stimmung zu befreien, feinen Gebanten über bie Blagen bes Schufters, ber jugleich Poet und Witmer, in fraftigem, von bem Flug tiefen humore burchströmten Monolog freien Lauf läßt, ber zulett auf ben, beinabe allen Respekt verlierenden Lehrjungen mit seiner ibn verziehenben Lene fich ergießt.

Als Eva ihn mit ben Worten unermeßlicher Dankbarkeit, liebender Bewunderung von neuem zu sich zieht, ihn, durch dessen Liebe sie erwacht zu schönem, edlem und freiem Denken und Leben, und mit den herrlichen Worten schließt:

D lieber Meister! schilt mich nur! Ich war boch auf ber rechten Spur: benn, hatte ich bie Bahl, nur bich erwählt' ich mir:
bu warest mein Gemahl,
ben Preis nur reicht' ich bir!
Doch nun hat's mich gewählt
zu nie gekannter Qual:
und werb' ich heut vermählt,
so war's ohn' alle Wahl!
Das war ein Müssen, war ein Zwang!
Dir selbst mein Meister, wurde bang, —

### ba entgegnet Sachs:

Mein Kind:
von Triftan und Folbe
tenn' ich ein traurig Stück:
Hans Sachs war klug, und wollte
nichts von Herrn Marke's Glück.
War Zeit, daß ich den Rechten erkannt:
wär' fonst am End' doch hineingerannt!

Den brei beglückenben und beglückten Menschen gesellt sich ein in seiner Art nicht minber glückliches Barlein bei: Magbalene burch die Labenthur in fest-lichem Staate, und aus ber Kammer ihr lieber David, gleichfalls im Festkleibe, mit Blumen und Banbern geschmuckt.

Run schickt sich Sachs zu feierlichem Att an:

Die Zeugen find ba, Gevatter zur Hand; jett schnell zur Taufe: nehmt euren Stand!

Der still fragenden Berwunderung ber ibn übers rascht Aublidenden wird er also gerecht:

Ein Kind war hier geboren; jetzt sei ihm ein Nam' erkoren! So ist's nach Meister Beis' und Art, wenn eine Meisterweise geschaffen warb: daß sie einen guten Namen trag', bran Jeder sie erkennen mag.

Bernehmt, respektable Gesellschaft,
was euch hieher zur Stell' schafft! —
Eine Meisterweise ist gelungen,
von Junker Walther gedichtet und gesungen;
ber jungen Weise lebender Bater
lud mich und die Pognerin zu Gevatter:
weil wir die Weise wohl vernommen,
sind wir zur Taufe hierher gekommen.
Auch daß wir zur Handlung Zeugen haben,
rus ich Jungser Lene und meinen Knaben:
boch da 's zum Zeugen kein Lehrbube thut,
und heut auch den Spruch er gesungen gut,
so mach' ich den Burschen gleich zum Gesell':
knie nieder, David, und nimm diese Schell'!

Nachdem — Scherz und Ernst in Einem sinnigen Angenblick verwoben — dem niedergeknieeten David von der weihenden Hand des Meisters eine starke Ohrfeige applicirt worden, schließt er die feierliche Taufhandlung so:

Steh auf Gesell! und bent' an ben Streich; bu merkst bir babei bie Taufe zugleich! — Fehlt sonst noch was, uns Reiner brum schilt: wer weiß, ob's nicht gar eine Nothtaufe gilt. Daß bie Weise Kraft behalte zum Leben, will ich nur gleich ben Namen ihr geben: —

"Die selige Morgentraumbeut-Beise"
sei sie genannt zu bes Meisters Preise. — Run wachse sie groß, ohn' Schab' und Bruch: bie jüngste Gevatterin spricht ben Spruch.

Den spricht Eva im Entzücken der seligen Liebe in den blühendsten Worten und Tönen, ohne eine andere Formel, als die vom überquillenden Herzen unswilkfürlich eingegebene, das sein Gefühl wie der singende Bogel hinausjubelt, der da die Töne erst leise, dann immer lauter in die Lüste des Morgens und dann des glänzenden Tages erklingen läßt. So schließt sie denn:

Ob es nur ein Morgentraum? Selig deut' ich mir es kaum. Doch die Weise, was sie leise mir vertraut im stillen Raum, hell und laut in der Meister vollem Kreis beute sie den höchsten Preis!

Mit ihr im Einklang und boch Jeder für sich nach seinem Gefühl, Jeder in seiner Art, nach seiner Lage von dem leuchtenden Strahl bes Augenblickes und bes Hoffnungsglückes belebt, die Uebrigen: Sachs, wie über den Parteien, aber innig ihnen nahe, in jugend, warmer Theilnahme das Grünen des ewigen Reises der Jugend nur durch des Dichters Preis erkennend; — Walther, der Geliebten und sich das Werben um

ben höchsten Preis begeistert zusagend: — David, im Wirbel halber Betäubung ben Gesellen, ben Bräustigam und ben zukünftigen Meister bejubelnd; — Magbalene, in freudigestolzer Genugthuung sich als Braut und angehende Frau Meisterin erschauend. — Ein frisch und schwungvoll hallender Fünfgesang in haraktervoller Gliederung und doch einheitlich, durch und durch harmonisch.

"Singe, wem Gefang gegeben!" — Diesen Fünsfen ist er gegeben; jedem in seiner Weise, jedem aus voller Bruft. —

Und nun Alle zum Aufbruch nach bem entscheis benben Orte: ber Festwiese! ---

Da sehen wir schon ein reges Leben sich entfalten. Buntbeflaggte Kähne setzen die ankommenden geschmuckten Bürger der Zünfte mit Frauen und Kindern von der Begnit an das Ufer des Wiesenplanes über. Gine erhöhete Sängerbühne, bereits mit den Fahnen der angekommenen Zünfte ausgeschmuckt, erhält nene Zier durch weitere Fahnen der noch aukommenden Zünfte, die, wie die übrigen am Ufer Aussteigenden, von den als Herolde und Marschälle waltenden Lehrbuben der Meistersinger empfangen werden, während vor den aufgeschlagenen Zelten, wo Bürger mit den Ihrigen sitzen und lagern, es schon luftig hergeht.

Die Zünfte ziehen mit Spiel und Gefang ein, namentlich bie Stadtpfeifer, Die Schuster, Die Lauten-

macher, bie Schneiber, bie Bader, bie Riuberspiel-

Ein bunter Kahn mit jungen geschmückten Mädchen von Fürth in reicher bäuerischer Tracht wird von den Lehrbuben seiner anmuthigen Last enthoben, mit der sie in lustigem, nedischem Tanze sich herumbewegen. Auch der vom Landungsplate hervorkommende David kann der reizenden Lockung nicht widerstehen, vergist auf Augenblicke seine Lene, an die er von schalkhaften Lehrsbuben gemahnt wird, und schwenkt sich mit einem der Mädchen wacker im Kreise, dis er sich von ihm bei dem Nahen der Meistersinger vom Landungsplate, nicht ohne einen feurigen Kuß, logreißt.

Die Meistersinger, voran Kothner als Fahnenträger, bann Pogner mit Eva an der Hand im Geleite reich gekleideter Jungfrauen, denen sich Magdalene
anschließt, — ziehen, von der Menge mit Hutschwenken
und Freudenrusen begrüßt, festlich auf, um auf der erhöheten Bühne ihre Pläte einzunehmen. Als Eva
den Shrenplat eingenommen und Kothner die Fahne
in der Mitte der übrigen, diese überragend, aufgepflanzt
hat, gebieten die Lehrbuben, in Reih und Glied vor
der Bühne, Silentium!

Bei dem Anblick von Hans Sachs, der sich nun erhebt und vortritt, bricht alles Bolk in Jubel aus mit dem Ruse: "Ha! Sachs! 's ist Sachs! Seht! Meister Sachs!" Und sie stimmen mit seierlicher Hal-

tung ben Eingang eines berühmten Gebichtes bes Deiftere 48) an, in ber Urschrift alfo lautenb:

"Wach auff es nahendt gen dem tag, Ich hör singen im grünen Hag Ein wunnigkliche Nachtigal, Ihr stimb durchklinget Berg und Thal, Die Nacht neigt sich gen Occident, Der Tag geht auff von Orient, Die rotbrünstige Morgenröt Her durch die trüben Wolden geht." —

Das Lied, bas ber Meister auf einen Größeren — Luther — gesungen, bas singt bas Bolk auf ibn selbst.

Und noch ein: Heil! bem Gefeierten, ber, wie die Menge, tief ergriffen, in längerem Schweigen versharrt, darauf mit bewegter, schnell aber sich sestigender Stimme in gehobener Rede schlicht die ihm gewordene Ehre wie beschämt als zu groß anspricht und in die Liebe seinen bescheidenen Stolz sett, sodann, als für heute erwählten Spruchsprecher 49) sich ankündigend, Beranlassung und Zweck der ungewöhnlichen Bewegung des Tages: das Singen um einen schönen, lebendigen Preis, — barlegt und mit der Apostrophe schließt:

Ihr Meister, die ihr's euch getraut, euch ruf' ich's vor dem Bolke laut: Erwägt der Werbung feltnen Preis, und wem sie foll gelingen, daß ber sich rein und ebel weiß, im Werben, wie im Singen, will er bas Reis erringen, bas nie bei Reuen, noch bei Alten ward je so herrlich hoch gehalten, als von ber lieblich Reinen, die niemals soll beweinen, baß Nürenberg mit höchstem Werth bie Kunst und ihre Meister ehrt.

Unter ber hierauf sich bei Allen zeigenden großen Bewegung flüstert Sachs dem ihm gerührt die Hand brückenden Pogner die wenigen Worte zu: "'s war viel gewagt! Jest habt nur Muth!"

Daß Einer an diesem Orte nicht sehlen würde, mit dem wir schon länger Bekanntschaft geschlossen, — Einer, der sich als die zweite Hauptperson des großen Aktes selbstwerständlich und selbstgefällig betrachtet: Beckmesser, — bedarf kaum der Erwähnung. Da steht oder geht er denn schon während des Einzuges, memorirt und, memorirt in rührender Unablässigkeit, mit dem Eiser der Berzweislung, der ihm den unvertilgbaren Schweiß von der Stirn treibt, aus dem heimlich hervorgezogenen bewußten Blatte. Daß Sachs dem guten Freunde seine theilnahmvolle Ausmerksamkeit jest in erhöhetem Maße zuwenden würde, war vorauszusehen. Und so liegt denn die Frage an den Aspiranten: "Herr Merker! Sagt, wie steht es? Gut?" in der

Natur ber Sache. Kanm minber aber bie Beck- meffer'sche Antwort:

D biefes Lieb! Werb' nicht braus flug, und hab' boch bran ftubirt genug!

Schändlich aber wär's von Sachs, wenn er nicht hibsch für ihn wäre, ihn im Stich ließe. "Aufgeben," — wie Sachs räth,

> Warum nicht gar? Die Andren fing' ich alle zu paar! Wenn ihr nur nicht fingt.

"So feht, wie's geht!" kann Sachs nur erwies bern. — Ein suger Troft ist bem Werber geblieben:

Das Lieb — bin's sicher — zwar Keiner versteht: boch bau' ich auf eure Popularität.

Im Laufe dieses interessanten intimen Zwiesgespräches ist von den Händen der Lehrbuben vor der Meistersingerbühne von Rasenstücken ein kleiner Hügel aufgeworfen, sest gerammt und reich mit Blumen übersbeckt worden.

Auf Sachsen's Aufforderung beginnt nun ber feierliche Aft. Der Jungmeister Kothner ruft die ledigen Meister auf, sich bereit zu machen, und Herrn Beckmesser, als ben Aeltesten, zu beginnen, — wie dort, im "Sängerkrieg auf Wartburg", die Ebelknaben Wolfram von Eschenbach.

Der Boben unter Beckmeffer scheint etwas unssicherer, als ber bamals unter Wolfram: benn als er, von der Singerbühne herunter, von den Lehrbuben zum Blumenhügel geführt worden ist, strauchelt der Gute darauf, tritt unsicher und schwankt, was ihm den Zusuf an die heimlich lachenden Lehrjungen: "Zum Tensfel! Wie wackelig! Macht das hübsch fest!" einem kopfschüttelnden Theile des Bolks aber den Ausruf der mißtrauenden Verwunderung über diesen Bewerber, der nicht einmal stehen könne, anspreßt, dem ein anderer die Autorität des Kandidaten entgegenhält:

Seid still! 's ift ein gar tücht'ger Meister! Stadtschreiber ist er: Beckmesser heißt er.

Auf bas:

Silentium! Silentium! Last all' Reben und Gesumm'!

ber in Ordnung aufgestellten Lehrbuben folgt bas tabnlaturgerechte "Fanget an!" Kothner's.

Wohlan benn! Wir stehen lauschend an ber Schwelle bes, wie Bergleichung und Fignra zeigen wird, in unübertrefflicher Eigenthümlichkeit aufgefaßten, memorirten und wiedergegebenen Walther Beckmeffer's schen Liebes. Er hebt es an, der Meister Beckmeffer, nach gezierter Berbengung gegen Eva, in deren Blicken er ängstlich forschte, — und zwar also:

Br. Miller, Die Meifterfinger.

"Fern
meiner Tugend goldnen Thoren
bog ich einst aus,
in Berachtung ganz verloren:
Bater im Haus,
Rind in der Wiege!
Lebet wohl! benn eilig pflüge
ich mein neues Feld nun zu."

Nach der Unterbrechung durch ein leises Murmeln der Meistersinger und des Bolkes über solche tugende verachtende und fonst ziemlich komplet sonderbare Gestanken, fährt unser ängstlich verwirrter, mit den Füßen sich wieder aufrichtender Sänger fort:

"Gern
auf der heilfam kraut'nen Fläche,
beuchte mich dar,
daß mein Pferd 's Genick mir bräche;
bitterlich gar
gellte mein Auge,
daß wie Brei es rinnt und Lauge,
und viel Schmerz es fühlt ohne Ruh'!"

Wie könnt' es ohne stärkere Unterbrechung ab- geben?

Bas foll bas heißen? Ift er nur toll? Sein Lieb ist gang von Unfinn voll!

fragen und fagen bie Meister, -

Schöner Werber! Der dünkt mich was werth! Balb fällt er wohl auch hier vom Pferd,

ruft lauter die Menge.

Immer verwirrter fett Bedmeffer sein Minneund Meisterlied fort:

"Haben bich! —
flang Gesumme wieder:
goldene Wagen
auf den Bergen ritten sie;
Würste und Magen
auf den Häusern brieten sie:
und mich Thoren zog man ein,
tünchte mich;
ach! ich brenne nieder!
Brau't mir kalten Flieder!

Das hier schallend ausbrechende allgemeine Gelächter treibt Bedmeffer vom Sügel, den er, wüthend auf Sachs zueilend, mit dem Ausrufe verläßt:

Berbammter Schufter! Das bank' ich Dir! —

und bem Bolke bann gufchreit:

Das Lieb, es ist gar nicht von mir: von eurem Sachs, der hier so hoch verehrt, von eurem Sachs ward mir's bescheert! Mich hat der Schändliche bedrängt, sein schlechtes Lied mir aufgehängt.

Wie am gestrigen Abend, so verliert sich auch

jest ber wüthend Fortstürzende unter bem Bolte, - biesmal auf Nimmerwiedersehen.

Den verwunderten Fragen nach Erklärung begegnet Sachs, der das von Beckmesser ihm hingeworsene Blatt aufgehoben, mit dem Bemerken, daß das Lied nicht von ihm: denn eines so schönen Liedes Dichter zu sein, möchte er sich zu rühmen nicht wagen. — "Der Bust von Unsinn schön?" — Gewiß; nur muß das entstellte Lied richtig nach Wort und Weise gesungen werden. Nun fordert Sachs den Zeugen für seine Behauptung auf: den Ritter Walther von Stolzing, daß er das Lied singe vor Meistern und Volk, jene aber, im Blatte nachzulesen, ob's ihm gerathen.

So tritt benn Walther fühn und fest auf ben Blumenhügel und beginnt sein uns aus Sachsen's Werkstatt bekanntes ächtes Lieb, nach bessen erster Strophe schon sich im Schoose ber Meistersinger und ber Menge bie Birkung aus rechtem Wort und Vortrag, bie Macht bes Wahren gegen bie Parobie in leisem Ausrufe zeigt.

Und diese Macht nimmt zu, als der Dichter auf Sachsen's wie merkerischen Rus: "Zeuge am Ort! Fahret fort!" die zweite Strophe singt, und gesungen hat. Denn siehe da! das immer mehr ergriffene Bolk spricht weiter leise für sich:

So holb und traut, wie fern es schwebt, boch ift's als ob man's mit erlebt!

mahrend die Meisterfinger sagen:

's ift kuhn und feltfam, bas ift mahr: boch wohl gelungen auch biefer Bar.

Der britte, lette Bers, von Walther mit größter Begeisterung vorgetragen, vollenbet jene Birkung. Leise begleitet bas Bolk, wie unwillkürlich, ben Schluß mit bem eigenen Gefange:

Gewiegt wie in ben schönsten Traum, hör' ich es wohl, boch faff' es kaum! Reich ihm bas Reis! Sein ber Preis! Keiner wie er zu werben weiß!

und die Meister sprechen alsbald dem Sänger den Meisterspreis zu, während Pogner dem Sachs seinen Dank gerührt ausspricht. Eva aber, vom Anfang in sicherer Haltung verblieben und bei allen Borgängen, wie in seliger Geistesentrücktheit, unverwandt Walther zuhörend, drückt dem zu den Stufen der Singerbühne Herangetretenen einen aus Lorbeer und Myrthen gestochtenen Kranz auf die Stirn, und Pogner streckt segnend seine Hände über die vor ihm knieenden Beiden aus.

Dit ben Worten an bas Bolt:

Den Beugen, bent' es, mablt' ich gut : tragt ihr hans Sachs brum üblen Duth?

beutet Sachs auf die Gruppe, und bas Bolt jubelt:

Sans Sachs! Nein! Das war schön erbacht! Das habt ihr einmal wieder gut gemacht!

Ein wie ganz anderes jest daffelbe Bolf, durch bie Macht bes Wahren und Schönen, der achten Natur und ber reinen Kunst gebändigt und gehoben, als das von Gestern, in sich selbst überlaffenem wirrem Gesbaren! — Wer wollte diesen feinen, tiefen Zug des Gedichtes verkennen?

Das Davids-Rleinod, bas auf ber Meister Aufforderung Pogner ihm umzuhängen in Begriff steht, weist Balther zurück: "Nicht Meister! Rein! Bill ohne Meister selig sein!"

Da tritt Sachs an biesen heran, seine Hand fassend, mit folgender gewichtigen Schluß Apostrophe:

Berachtet mir die Meister nicht,
und ehrt mir ihre Kunst!

Bas ihnen hoch zum Lobe spricht,
siel reichlich euch zu Gunst.

Nicht euren Ahnen, noch so werth,
nicht euren Bappen, Speer und Schwert,
daß ihr ein Dichter seid,
ein Meister auch gefreit,

Dem dankt ihr heut eu'r höchstes Glück.

Drum denkt mit Dank ihr d'ran zurück,
wie kann die Kunst wohl unwerth sein,
die solche Preise schließet ein?

Daß unfre Meifter fie gepflegt, grab' recht nach ihrer Art, nach ihrem Sinne treu gehegt, bas hat fie acht bewahrt: blieb sie nicht ablig, wie gur Zeit, wo Bof' und Fürften fie geweiht, im Drang der schlimmen Jahr', blieb sie boch beutsch und mahr; und mar' fie anders nicht geglückt, als wie wo Alles brängt' und brudt', ihr feht, wie hoch fie blieb in Ehr'! Was wollt ihr von ben Meistern mehr? Berliebt und fangesvoll, wie ihr, tommen nicht oft uns Junker hier von ihren Burgen und Staufen nach Nürnberg bergelaufen; vor ihrer Lieb' und Fang-Begier bas Bolt oft mußten ichaaren wir; und findet fich bas in haufen, gewöhnt fich's leicht an's Raufen: Bewerke, Bilben und Bunfte hatten oft üble Zusammenkunfte (wie fich's auf gewissen Gaffen noch neulich hat merken laffen.) In der Meisterfinger trauter Bunft famen die Bunft' immer wieder zur Bernunft. Dicht und feft, an ihr so leicht sich nicht rütteln läßt; aufgespart ift euren Enteln, mas fie bemahrt. Welkt manche Sitt' und mancher Brauch, gerfällt in Schutt, vergeht in Rauch, laßt ab vom Kampf!

Nicht Donnerbüch noch Pulverbampf macht wieder dicht, was nur noch Hauch! Ehrt eure deutschen Meister:

dann bannt ihr gute Geister!

Und gebt ihr ihrem Wirken Gunst,

zerging' in Dunst

das heil'ge röm'sche Reich,

uns bliebe gleich

die heil'ge deutsche Kunst!

In diesen Schlußvers — die Worte eines durch die Kunst für das Bolk dichtenden und lebenden deutsschen Meisters — fallen Alle begeistert ein. Der Kranz, der Walther's Stirn schmückte, wird von Eva dem Sachs auf's Haupt gedrückt, wogegen dieser die Kette aus Pogner's Hand dem Jüngling umhängt. Pogner läßt sich, wie huldigend, auf ein Knie vor Sachs nieder, die Meistersinger aber deuten mit erhobenen Händen auf den Meister, als auf ihr Haupt. Während die Lehrbuben jauchzend in die Hände schlagen und tanzen, schwenkt das Bolk Hüte und Tücker mit dem Ruse:

Heil Sachs! Hans Sachs! Beil Rurnbergs theurem Sachs!

Die oben erwähnten Beränderungen in ber zweiten Auflage des Gedichtes gegen die erste, sind folgende:

Das jetige Traumlied Balther's lautet:

"Morgenlich leuchtend in rosigem Schein, von Blüth' und Duft geschwellt die Luft, voll aller Wonnen, nie ersonnen, ein Garten lud mich ein, Gast ihm zu sein."

"Bonnig entragend dem seligen Raum,
bot goldner Frucht
heilsaft'ge Bucht
mit holdem Prangen
dem Verlangen
an dust'ger Zweige Saum
herrlich ein Baum."

"Sei euch vertraut,
welch hehres Bunder mir geschehn:
an meiner Seite stand ein Beib,
so schön und hold ich nie gesehn;
gleich einer Braut
umfaßte sie sanst meinen Leib;
mit Augen winkend,
die Hand wies blinkend,
was ich verlangend begehrt,
die Frucht so hold und werth
vom Lebensbaum."

"Abenblich glühend in himmlischer Pracht verschied der Tag, wie ich dort lag; aus ihren Augen Wonne saugen, Verlangen einz'ger Macht in mir nur wacht'." —

"Nächtlich umbämmert der Blick sich mir bricht; wie weit so nah beschienen da zwei lichte Sterne aus der Ferne durch schlanker Zweige Licht hehr mein Gesicht." —

"Lieblich ein Quell
auf stiller Höhe bort mir rauscht;
jett schwellt er an sein hold Getön',
so start und füß ich's nie erlauscht:

Leuchtend und hell,
wie strahlten die Sterne da schön!
Bu Tanz und Reigen
in Laub und Zweigen
der gold'nen sammeln sich mehr,
statt Frucht ein Sternenheer
im Lorbeerbaum."

Dies die beiden ersten "Gefäte". Das dritte ben ganzen Bar abschließende, nach den Worten des Hans Sachs: "wem dazu wohl ein dritter Bers gerieth?" ist:

"Beilten bie Sterne im lieblichen Tang?

So licht und klar im Lodenhaar, vor allen Frauen hehr zu schauen, lag ihr mit zartem Glanz ein Sternenkranz."

"Bunder ob Bunder nun bieten sich bar: awiefachen Tag ich grüßen mag; benn, gleich zwei Sonnen reinster Bonnen, ber hehrsten Augen Paar nehm' ich ba wahr."

"Huldreichstes Bild,
dem ich zu nahen mich erfühnt!

Den Kranz, von zweier Sonnen Strahl,
zugleich geblichen und ergrünt,
minnig und mild
sie flocht ihn um das Haupt dem Gemahl:
dort Huldgeboren,
nun Ruhmerkoren,
gießt paradiesische Lust
sie in des Dichters Brust
im Liebestraum!"

Das parobische Lied Beckmeffer's an Ort und Stelle, auf bem Blumenhugel, erklingt babin:

"Morgen ich leuchte in rosigem Schein, von Blut und Duft geht schnell die Luft; wohl balb gewonnen, wie zerronnen; im Garten lub ich ein garftig und fein."

## Mit bem Ausruf ber Meifter:

Mein'! was ift bas? Ist er von Sinnen? Woher mocht' er solche Gebanken gewinnen? und:

Söchst merkwürdiger Fall! Bas tommt ihm bei?

### bas Bolt in feiner Beife:

Sonderbar! Wen lub er ein?
Berstand man recht? Wie kann das sein?
Garstig und fein
lub er bei sich ein?
Wie kann das sein?
Wen lub er ein?
Hört ihr's?

# Der Bedmeffer'sche zweite Stollen beißt:

"Bohn' ich erträglich in felbigem Raum, hol' Gelb und Frucht, Bleifaft und Wucht. Mich holt am Pranger ber Verlanger, auf luft'ger Steige kaum häng' ich am Baum."

## Den Worten ber Meister:

Bas foll bas heißen? Ift er nur toll? Sein Lieb ist gang von Unfinn voll! gesellen sich die Ausrnfe bes Boltes bei:

Schöner Werber! Der find't wohl feinen Lohn! Balb hangt er am Galgen! Man fieht ihn schon!

Run ber Abgefang:

"Heimlich mir graut,
weil es hier munter will hergeh'n:
an meiner Leiter stand ein Weib;
sie schämt' und wollt' mich nicht beseh'n;
bleich wie ein Kraut
umfasert mir Hanf meinen Leib;
mit Augen zwinkend
ber Hund blies winkend,
was ich vor langem verzehrt,
wie Frucht so Holz und Pferd
vom Leberbaum!"

Walther's Werbe = und Preissied vom Blumen = bügel herunter lautet:

"Morgenlich leuchtend in rosigem Schein,
von Blüth' und Duft
geschwellt die Luft,
voll aller Wonnen,
nie ersonnen,
ein Garten lud mich ein,
bort unter einem Wunderbaum,
von Früchten reich behangen,
zu schaun in sel'gem Liebestraum,
was höchstem Lustverlangen
Erfüllung kühn verhieß,
das schönste Weib: Eva im Paradies!"

"Abendlich bämmernd umschloß mich die Nacht; auf steilem Pfad war ich genaht zu einer Quelle, reiner Welle,

bie lodend mir gelacht:
bort unter einem Lorbeerbaum,
von Sternen hell durchschienen,
ich schaut' in wachem Dichtertraum,
von heilig holden Mienen,
mich netzend mit dem edlen Naß,
bas hehrste Weib: Die Viuse des Parnaß!" —

"Buldreichfter Tag, bem ich aus Dichters Traum erwacht! Das ich erträumt, bas Paradies, in himmlisch neu verklärter Bracht hea vor mir lag, bahin lachend nun ber Quell ben Bfab mir wies; bie, bort geboren, mein Berg ertoren, ber Erbe lieblichftes Bilb, als Muse mir geweiht, fo heilig ernft als milb, marb fühn von mir gefreit; am lichten Tag ber Sonnen, burch Sanges Sieg gewonnen Parnag und Paradies!" -

Enblich treten in ber Schluftrebe von Sachs nach ben Worten: "Bas wollt ihr von ben Deistern mehr?" an die Stelle: "Berliebt und sangesvoll wie ihr," bis: "uur noch Hauch!" folgende Berse:

Habt Acht! Uns bräuen üble Streich':
zerfällt erst beutsches Bolk und Reich,
in falscher wälscher Majestät
kein Fürst bald mehr sein Bolk versteht,
und wälschen Dunst mit wälschem Tand
sie pslanzen uns in beutsches Land;
was beutsch und ächt, wüßt' Reiner mehr,
lebt's nicht in beutscher Meister Ehr'.
Drum sag' ich euch:
ehrt eure beutschen Meister!
Dann bannt ihr gute Geister;

und so weiter bis zum Schluß.

3.

# Die Charaktere.

In Borstehendem ist dem Leser die ganze Handslung im Detail bargelegt, Glied an Glied, in ihrem Entstehen, ihrem Fortschreiten, dis zu der burch die planvolle Anlage des Ganzen organisch bedingten einssach schönen Lösung des Knotens. Das längere Bersweilen, das geboten erschien, weil soust der psychologisch und künstlerisch seste Bau nicht klar zu ersehen gewesen wäre, wird sich wohl gelohnt haben.

Die Ibee bes Drama's, bas uns nun entließ, liegt hell vor unseren Augen. Die Kraft und Macht ber duftenden Blüthe ächter, unverwelklicher Jugend, der Jugend des wallenden, wie des ruhig schlagenden Herzens, des klaren, besonnenen Geistes, gegenüber der Nüchternheit, des Schematismus in Leben und Afterkunst; — das geborene Meisterthum im Gegensatzum angelernten: ein heller Glocenklang hinein in die freie Luft, entgegen dem Schellengetön dumpfer Atmosphäre; der Sieg der gesunden, durch den tiesen kastalischen Duell befruchteten und aus seiner Fülle eben so bestruchtenden als reinigenden Natur über Enge und Hohlebeit: — hierin liegt die in lebendiges Fleisch und Blut verwandelte Grundidee unsres Drama's, aus welcher die Weltanschanung des Dichters: Aushebung

jeber Einseitigkeit im Leben und Runft und bie Ausgleichung ber Gegenfätze burch bas menschlich-künstlerisch schöne Ibeal, spricht.

Und das Grundelement bort in der Wärme der oft jach übersprudelnden jungen Brust, hier in dem ethischen und sinnigen Ernste reisen Ueberblickes und Onrchblickes, gepaart mit dem Aleinod des sließenden Humors, der heitern, schalkhaften und doch so scharfen Ironie, die nicht verletzen oder vernichten, sondern beffern wollen und die ausgleichende, maßvolle und maßgebende Gerechtigkeit, in ihrer Strenge auch mild, auf ihre Fahne geschrieben haben, — dies frische Grundelement ist, Alles in Einem: — die Liebe; wie das Element des stehenden Gewässers auf der andern Seite der Egoismus ist.

Die Träger dieser dichterischen Gesammtabsicht haben sich vor unser Auge, das körperliche, mehr noch das geistige, in scharfer Abzeichnung hingestellt, sich gegeben wie sie sind, was sie bedeuten. Jeder eine bestimmte Gestalt mit sich tren bleibendem Pathos, ein volles Individunm, eine ureigene Natur ohne fremdeutige Faser, — ein geschlossener Charakter. Jeder konsequent in Wollen und Thun, in Streben und Bollsühren, je nach Gelingen oder Misslingen, mit richtigen oder falschen Mitteln, wie sie der Natur des Einzelnen homogen, der da will, weil er muß, so und nicht anders kann, — Der blos für sich, Der für Br. Wauer, die Weißersinger.

sich und einen Andern, Der, ohne engere oder weitere Ausschließlichkeit, für Andere, in denen er lebt, weil sie Blut von seinem Blute, Geist von seinem Geiste, und der, über Allen stehend, die fremden Elemente wie spielend ausscheidet, die Extreme vermittelt im Dienste und für den Zweck des ächten Menschenthumes; — ein in sich und nach außen gehobenes, ein resolutes, thate träftiges und thatsörderndes Birken. Sie Alle Respräsentanten allgemeiner Erscheinung nach ihren Abstussungen und Gliederungen.

Walther und Eva, — Beckmesser, — Hans Sachs: sie bilben bie zusammengefaßte Trias, aus ber sich das Ganze webt, die Hauptsiguren des Gemälbes, das die übrigen Gestalten in sich aufnimmt als Umgebung und Hintergrund, als Folie und Wiedersspiegelung im Individuum und in der Masse. Ihr Handeln ist ihre einfach-wahrste Charakteristik.

Der früher in kurzen Zügen gezeichnete wirkliche Haus Sachs, ber Meusch und Dichter, ist auch ber Hans Sachs unserer Dichtung; nur nach ber Eigensthümlichkeit bes bramatischen Gegenstandes psychologisch individualisirter, zusammengefaßt. Im kleinen Kreise bes Mikrokosmus spezieller Lebensbeziehungen zeigt er die Schönheit und Größe bes seelisch und geistig hohen Menschen; aus ihnen heraus stellt er, dem Ganzen zu Nut und Borbild, in unbewußter Erhabenheit, nach allen Seiten hin mit thätiger Bewegung und

Sinwirkung, ben Kämpfer für reine Schönheit, Burbe, Sitte, Recht und Ehre, für Tugend und geiftige Freiheit, für die höchsten Güter ber Menschheit bar.

Die Art und Weise, wie der Dichter auf jenem Substrate begrenzter Besonderheit diese Charaktergestalt als eine individuell lebendige und zugleich selbstständig totale auferbaut, im engen Nahmen ein organisches Kernbild als Repräsentanten einer großen Idee zeigt, verdient Anerkennung nicht nur, sondern mehr noch: Bewunderung.

Der Mann aus bem Bolte, über bem Bolte, für bas Bolt; ber Mann voll Gefundheit und energifcher Rraft; ber umfichtige, flare Beift, bas warme Berg; ber Mann bes ,, fünftlerifch produktiven Bolksgeiftes", ber in Unschauung, Denken und That ibn gur lebendigen Erscheinung bringt; ber bas unbaltbare, weil ausgelebte fpezifische Ritterthum, gebrochen an ben inneren und äußeren Schranten ber neu entstanbenen und ausgebildeten burgerlichen Ordnung und Gefetlichfeit, und bas Ausgeartete bes fich abichliegenden Bunftgetriebes, wie bas Spiegburgerthum überhaupt, gurudweift und an beren Stelle ben ethischen Bund gwischen mabrer Poefie und mabrem Leben fest, - ber Menich und Meifter, ber, fich beschräntend wie bie Underen, in Befchränkung erft ben Deifter zeigt, bas icone Gleichgewicht ber Seele fich errungen hat und eben fo auspruchelos ale fiegreich festhält.

Digitized by Google

Wagner's Hans Sachs ift somit kein purer Ibealist, noch ein starrer Realist: er ist eine in frischempfänglichem Dasein wurzelnde, es erfassende, es verschönende und versöhnende und baher besreiende urkräftige, edle Charaktergestalt mit sprechenden Zügen, den Zügen der Intelligenz und Humanität; — eine Totalität in ihrer Bielseitigkeit: so reich, so klar in sich, so bestimmt, so fest, mit sich einig; naiv, mild, gerecht und stark, auspruchslos, theilnahmevoll, heiter, schalkhaft und ernst; tief schanend und überschanend, warm und ruhig, — eine Figur, die mit dem frischen Pulsschlage den sich ern Schat im Busen trägt. Ein ganzer, ein meisterlicher Mensch.

Das Ibeal ist ihm vorhanden, nicht, wie oft die Jugend tränmt, um sich von der Wirklickeit loss zusagen, ein bloßes Schattenreich zu sein, in einsamer Höhe zu verharren oder den kühnen Flug nach unmeßbaren Räumen zu richten; sondern die Wirklickeit läuternd zu durchdringen, sie zu durchgeistigen und von ihrer Zusälligkeit zu bestreien, von der Stuse der Geswöhnlickeit und Beschränktheit in die Sphäre der Bollskommenheit zu heben: — die Wirklichkeit aber, um dem Ideale zur Gewinnung bestimmter substantieller Gestalt sichere Wege anzubahnen, auf welchen es Dasein und Erscheinung erlange, der erreichbaren Höhe zusstrebe, deren Gipfel die Stätte des ächten, in sich einigen, über alles Zusällige erhabenen, den gewöhns

lichen Erbenfohn abstreifenben Menschenthumes erschauen läßt. Jenes bie Schwungfeber, Diefe bie Lenkfeber.

Ohne Ideal bleibt die Realität ein träger ober todter Körper, ohne Realität schwebt das Ideal in der Luft, ist ein Scheinideal. Beide haben, jedes nach seiner Kraft und seinem Wesen, im Boden des Lebens zu keimen, das nicht nach unten, sondern nach oben seine Blüthen treibt, seine Früchte nuthringend entsaltet.

So wird das Ibeal auch zu bem, was es ber Kunft sein muß: zu der Birklickfeit, zurückgenommen ans der Breite der Einzelheiten und Zufälligkeiten, insofern das Innere in dieser der Allgemeinheit entshobenen Aenferlichkeit selbst als lebendige Individualität erscheint.

Und so darf sich die ganze Anschanung des ächten Ideals — wie es auch in der Seele und dem Geiste unsers Sachs dasteht — dahin koncentriren, "daß es, nach einem schönen Wort Hegel's, nicht bei'm Undesstimmten und blos Innerlichen stehen bleibt, sondern in seiner Totalität auch bis zur bestimmten Anschauslichkeit des Aeußeren nach allen Seiten hin herauszusgehen hat. Denn der Mensch, dieser volle Mittelpunkt des Ideals, lebt, ist wesenlich jest und hier, Gegenwart, individuelle Unendlichkeit, und zum Leben gehört der Gegensatz einer umgebenden äußeren Natur übershaupt und damit ein Zusammenhang mit ihr und eine

Thätigkeit in ihr. Wie nun aber ber Mensch in sich selbst eine subjektive Totalität ist und daburch sich gegen das ihm Aeußerliche abschließt: so ist auch die äußere Welt ein in sich konsequent zusammenhängendes und abgerundetes Ganzes. In dieser Ausschließung stehen beide Welten jedoch in wesentlicher Beziehung und machen in ihrem Zusammenhange erst die konkrete Wirklichkeit aus, deren Darstellung den Inhalt des Ideals abgiebt." —

Wie schlicht, wie bescheiben, aber anch wie würdig und erhaben steht Sachs da, neben der Erscheinung des begeisterten Jünglings, der verkörperten jugendlichen Poesie, die auf sich selbst ruht, aus sich schöpft, aller Schranken spottet, mit kindem Finger hineingreist in die Saiten, selbst die zum Zerspringen, vor dem sie die besonnene Hand des Mannes bewahrt, der den Flug der Dichterphantasie und die Anforderung der Welt kennt, den richtigen Maßstab an sich und den Andern, an die Anderen zu legen weiß.

Ein solcher Mensch sagt nie zur Ingend: "komm, ältle du mit mir!" — er kann es nicht, weil er selbst, bei allem Wechsel und Wandel, jung geblieben (benn ber Dichter ist "ein ewiger Jüngling und der Morsgenthau liegt durch seinen Lebenstag hindurch, aber ohne Sonne sind die Tropfen trübe und kalt"); — er sagt zu ihr: komm, reife du mit mir, der ich

burch bich, für dich jung geblieben; ich will, mit dir empfindend, im Licht und in der Wärme jener Sonne beine Blüthen zu labenden Früchten zeitigen, die dürren Knorren und Knubben oder überwuchernden Schößlinge des Baumes, der uns nährt, deffen Wipfel frei und gesund in die Lüfte hineinragen sollen, mit kundiger, sicherer Hand entfernen! — Die freie, reine Totalität der Schönheit in Leben und Kunft.

Die Geftalt Balther's gieht uns an burch ben Schwung und die Energie vollftromender Jugendfraft, Die Urfprünglichkeit und fenrige Frifche, Die Sinnigfeit und Tiefe eines bochschlagenden Dichterherzens, Die ideale Subjektivität des in ihm fich wiederspiegelnden Bünglingslebens, bes träumenben und boch refoluten. Er ift ber jugendlich schone Mensch, ben jeber ebler und höher Organifirte in fich trägt und aus fich in bie Welt hineinträgt: finnend und ahnungsvoll, ftrebend und handelud, gehobenen Muthes, geschwungenen Schwertes und hochragenden Banners, freudig wie ein Beld jum Siegen, mit fühnem Trot und ffurmenber Begeifterung bes treibenben Bathos, bie, mabllos und in ihrer Urt einseitig, bes Sinderniffes fpotten, weil fie es nicht tennen; Die, ihrer eigenen Rraft, bem "liebenden und bichtenden Muthe", vertrauend, ihr buntes Schifflein gerade aus leufen mit flatternben und schwellenden Segeln nach bem Lande ber Liebe, das rofig vor ihnen liegt. Da bewölft fich ber Simnnel, bas Meer wird stürmisch, die Klippe zeigt sich, und ber kune Segler bedarf bes Piloten, um Maren Auges und fester Hand bas Fahrzeug zu lenken und in ben Hafen zum ersehnten Lande zu führen.

Unsers Jünglings steuernber Lootse mit Gleichgewicht auf ber Lebenswoge ift eben Bans Sachs, bas Centrum biefer Erscheinung, wie ber anderen, auf bas alle Rabien immer wieber zurudweisen, in jeber Phase bes Drama's mit verstärfter Rraft. Er forgt bafür, daß wir uns von ibm nicht trennen können. Und ber greift sein Wert mit planvollem, überlegenem Ernft an, benn er macht bie Sache bes Gefährten gu ber seinigen. Aber weil er schnell die Lage überschaut, weit er alsbalb gewahrt, daß die Rlippe, wenn auch nicht leichthin, boch ficher zu umschiffen, gesellt er benn bem Ernfte ben wunberbaren Sumor, ber nur aus einem tiefen Bergen ftromt, ber besonbere ber geiftigen Ueberlegenheit bes erfahrenen Alters eignet und ihr fo wohl ansteht, und die koftliche Fronie in ber Lenkung Jener ift es, ber auf bem Meere ber unenblichen Welt die kleine mit biefer ausmift und verfnüpft, mit bem Lachen, "worin noch ein Schmerz und eine Größe." Und er verlangt viel Tiefe und Reichthum bes Beiftes, um bas nur subjeftib Scheinenbe als wirklich ausbrucksvoll berauszuheben und aus feiner Bufälligkeit selbst bas Substantielle hervorgeben zu laffen. Diese ift's, die mit der ernst-heitern lachelns ben Miene, ihres Gegenstandes nach seiner individuellen Natur gewiß, ihm in wohlbedachtem und wohlbegrunbetem Spott die Rathsel aufgiebt, an deren Lösung er, dieser Gegenstand, sich fruchtlos abmüht und an ber er scheitert.

Solches bedingt geebneten, subjektiv wie objektiv sichern Boben; cs erheischt psphologischen Klarblick für Größe und Schwäche, den Herzenskundigen, den Menschenkenner, der sich erft selbst kennen muß, um Andere zu erkennen, sie zu begleiten und zu leiten. Diese Mission aber kann nur der Frische des Gemüthes, kann nur der Erfahrung, nur dem reif gewordenen und jung gebliebenen Menschen gelingen, — dem Meister, von dem ich oben sprach.

Hans Sachs sah auf ben im Dichterjünglinge waltenden Genius mit dem Blid der Bewunderung, einem liebenden und ehrfürchtigen. Er schauete hinauf zu ihm und zog ihn mit milder Hand zu sich herab, an sein eigenes Herz, mit jener spunpathischen Regung und Erkenntniß, die um so tiefer, um so klarer, je näher der Dichter dem Dichter stand, je enger die Congenialität. Denn auch in ihm ruht und lebt die Macht des Genius, die allein berufen ist, ihn in Anderen voll und ganz zu erschauen. Und je bescheis dener und bewußter, je größer steht der dichterische

Mensch bem andern gegenüber: er fteht ihm ebenbürtig zur Seite, ja, in gemiffen Sinne, über ihm.

In beiben aufammentretenben und aufammen geborenden meuschlich-schönen Erscheinungen aber legt bas Wort eines Dichters - Jean Paul's 50) - fich ju Tage: Wenn es Menfchen giebt, in welchen ber Inftinkt bes Göttlichen bentlicher und lauter fpricht, als in anderen, wenn er in ibnen bas Irbifche aufchauen lehrt (anstatt in anderen bas 3rbische ibn), - wenn er bie Anficht bes Gangen giebt und beberricht: fo wird Barmonie und Schönheit von beiben Belten wieberftrablen und fie ju Ginem Bangen machen, ba es vor bem Göttlichen nur Gines und keinen Biberspruch ber Theile giebt. Und bas ift ber Benins; und bie Aussöhnung beiber Belten ift bas fo genaunte 3beal. Wenn bie Greife ber Brofa, gleich leiblichen versteinert und voll Erbe, uns die Armuth, ben Rampf mit bem burgerlichen Leben ober beffen Siege feben laffen: fo wird uns fo eng und bang bei'm Geficht, als müßten wir bie Roth wirklich erleben; und in der That erlebt man ja boch bas Gemälbe und beffen Wirfung; und fo fehlt immer ihrem Schmerze ein himmel und fogar ihrer Freude ein himmel. Sogar bas Erhabene ber Wirklichkeit treten fie platt, 3. B. bas Grab, nämlich bas Sterben, biefes Berleben zwischen zwei Welten, und so bie Liebe, bie Freundschlachtfelber bes Lebens führt: so sehen wir so frei hinüber, als wenn ber Ruhm ober die Baterlandsliebe vorausginge mit den zurückslatternden Fahnen, und neben ihm gewinnt die Dürftigkeit wie vor einem Paar Liebender eine arkadische Gestalt. Ueberall macht er das Leben frei und den Tod schön; auf seiner Rugel sehen wir, wie auf dem Meer, die tragenden Segel früher, als das schwere Schiff. Auf diese Beise versöhnt, ja vermählt er — wie die Liebe und die Ingend — das unbehülfliche Leben mit dem ätherischen Sinn, so wie am Ufer eines stillen Bassers der äußere und der abgespiegelte Baum aus Einer Wurzel nach zwei Himmeln zu wachsen scheinen. —

Minnegesang — Meistergesang im reinsten Sinne! Beibe im Gegensatz zur Schule, zum Petantismus ber Gewöhnlichkeit und bes an die Form und die Formel sich klammernden Herkommens; beibe zur Einsheit geworden, zum Meisterthum, gegenüber dem Meisterwesen.

Einen folden Jüngling, einen folden Mann aber vermag nur ber Dichter zu zeichnen und zu zeigen, ber ben Jüngling sich erhalten und ben Mann und Meister gewonnen hat. —

Eva's Ericheinung ift weniger hervorragend, als

bie ber genannten Beiben; fie tann es auch nur fein. Und boch, wie bedeutend, wie sympathisch nabe tritt fie an une beran! Gie ift ein Theil Baltber's, ein Theil ber in ihm verkörperten Jugend und boch wieber ihr selbsteigener Theil bes Beibes. Der garte und begeisternbe Gegenstand bes Minnegesanges Balther's, bie schöne Berwirklichung feines Traumbilbes, uns bas anmuthige und naive Burgermabchen, neben ber Tiefe und burchsichtigen Rlarbeit eines warm empfindenden und findlich reinen Gemuthes, ein Stud ber unveräuferlichen Eva- Natur: Die Schaffhaftigkeit mit einem kleinen liebenswürdigen Buge überwallenber, ber tropigen Liebe entquillender Subjektibitat nud einem Buge mabchenhafter Schwermuth. Berein mit ihnen aber bie Bestimmtheit bes Bollens, bas, vermeintlich aller Silfe baar und nur auf fich gestellt, wo es die Erreichung eines erstrebten begludenben Zieles gilt, seiner Bobe nachzufliegen trachtet über beengende Schranken hinmeg, - ein Bollen, bas eben so bes zügelnden Regulators bedarf, wie bas bes liebeglühenden Mannes. -

Neben diefen Dreien — von David und Magbalene gleichsam arabeskenartig umspielt, zwei komischen Gestalten, in derem Berhältniß etwas Drolliges und zugleich Rührendes liegt, — wie trittst bu bervor, du köftlicher Beckmesser! Ja gewiß, wie Biele Deinesgleichen sich je geltenb gemacht: ben Borrang hat dir Keiner abgelanfen. Ein ganzes Füllhorn haben, wenn auch nicht die Grazien und Musen, doch die Genien und Gnomen des Konnus auf dich ausgeschüttet: das Füllhorn all' der Gaben, die nur immer die Hohlheit schmücken. Da ist keine vergessen oder beeinträchtigt: die Selbstsucht, der Dünkel, die Sitelkeit, der Neid, das Mistrauen — nicht gegen sich, nur gegen Andere — mit dem ganzen Apparat engherzigen Zopfthumes. Nebenher oder vielmehr in engem Bunde mit jenen liebenswidrigen Elementen, weil ihnen entsprossen, die Gewissenlosigkeit, die mit ebenso schlauer als dreister Miene vor keinem, auch dem unredlichsten Mittel zurückschreckt, um den eigensnützigen Zweck wie auf Diebeswegen zu erreichen.

Aus diesem homogenen Gemisch, welches seine Nemesis in sich selbst trägt und anch nach außen vollendet, ist der Mensch Beckmesser in völlig organischer Bildung zusammengesett, der sein Wollen durch seine eigenen Mittel zerstört oder, bei innerer und äußerer Abhängigkeit, unter scheinbarer Förderung zerstören läßt, — mit unendlicher Wohlgemuthheit und Zuverssicht sein Handeln durch sich selber in Widerspruch bringt und auslöst, seiner selber aber stets gewiß, und, wie die Anderen, in seiner Weise die Frucht seiner eigenen Shaten bricht. Der Repräsentant des

nmgekehrten Erhabenen: bes Lächerlichen, bes sinnlich angeschaueten unendlichen Unverstandes, "das ewig im Gefolge der geistigen Endlichkeit bleibt." Mit diesem Kleinen des Unverstandes treibt denn das Komische sein Spiel, macht es zur Folie, wie des Erhabenen, so unserer Einsicht und Ansicht, erzeugt durch diesen Widerspruch die Ungereimtheit und macht heiter und frei. —

4.

## Die Tondichtung.

Reiner Tonschöpfung kann die Schilderung gerecht werben. Wo ware die Wortbeschreibung, welche je die Tonwelt an sich, die eines konkreten Werkes erschloffen batte?

Trost somit überhaupt jede Musik bem Bersuche, ibr Wefen burch ben Buchstaben zu enthüllen, ibre Sprache ju foilbern, ihr Ahnen = und Fühlenlaffen in bie Analyse ober Synthese zu bannen: so muß bies bei ber Mufit in erbobetem Grabe ber Fall fein, welche, wie die Wagnersche, die Welt bes Gemuthes in hundert Ausstrahlungen als eine folche erscheinen läßt, bie nicht aus einzelnen abgeriffenen, in fich unb für sich bestehenden Theilen, sondern allein aus bem Organismus ihrer Ganzbeit erfaßt und begriffen fein Bier hilft feine Zerglieberung ber Bhrafe, bes will. einzelnen Studes: bier gilt und entscheibet ber Befühlseindruck, die Macht ber Stimmung, die fich nicht mosaikartig zusammenset, fonbern, wie die bewegte, bie fich beruhigenbe und verfliegenbe Belle, ein Gines bilbet, beffen Anfang und Ende unfagbar und unbefebreibbar ineinander aufgeben, bem Blid fich zeigen und fich ihm wieber entziehen. Das geistige Band bes lebenbigen Organismus, bie Seele bes Rorpers Gr. Duller, Die Deifterfinger. 20

laffen sich nicht darlegen. Wiffende durch das Hören des Gemüthes haben wir zu werden, das uns nur verstehen und nachfühlen läßt, wenn alle unter der leitenden dichterisch-musikalischen Idee wirkenden Mächte der Empfindungen sich zur Einheit des Charakters zussammenschließen, deffen Seele die Musik in der nur ihr eigenen, aber auch nur dieser Gesammtheit des Charakters homogenen Form verkündet.

Das in biefer Beziehung früher rudfichtlich ber Lobengrin : Musik vorstebend von mir Gesagte gilt in noch höherem Grade von der Musik zu den "Meistersfingern."

Fürwahr, — tein berartiger Berfuch, sei es ber beste, fann seines Bemübens recht froh werben. "Umsonst! All' eitel Trachten!" —

Dies vorausgeschickt, wird der gerechte Maßstab der Beurtheilung gefunden sein: der Beurtheilung des musikalischen Lebens und Waltens unsers Dichtwerkes mit dem schwachen Wort, — derjenige einer solchen Aufgabe selbst, die um so weniger gelöst erscheinen mag, je größer und neuer die Welt dieser Tondichtung, je weiter und höher also das Ziel.

So muß benn Alles, was bas- gegenwärtige Besginnen, bie Mufit bes "Meistersinger" Bertes zu besprechen, bietet, ben Charatter nicht nur bes Stizzenshaften, sonbern gerabezu bes Fragmentarischen an sich tragen. Sein Fuß tann nicht ausmessen, nicht erreis

chen: er tann nur zu betreten suchen, um Ginzelnes zu finden. ---

Es würde wohl der Mühe lohnen, den Entwicklungsgang des Bagnerschen dramatischen Tondichtens
wenigstens von "Rienzi" ab dis zu dem jezigen Werke
hinan zu verfolgen, eine Phase dieses Schaffens nach
der andern zu beschauen und zu beleuchten, um sie
dann alle wie in einem Brennpunkte zusammenzufaffen.
Ans mehr, denn Einem Grunde muß hier darauf verzichtet werden. Nur auf einzelne frühere Bersuche
meinerseits, auf bessere Darbietungen Anderer kann ich
verweisen. Unter diese Anderen gehört ja auch der
Urheber der Werke selbst, um die es sich handelt.

Die Durchgänge burch die specifische Oper, der Tribut, den er der "großen Oper" brachte mit aller Hingebung des jugendlichen Herzens, des schwärmenden Feuergeistes, der auf den Boden fremder Pracht, in die Sphäre hinreißenden Sinnenrausches schon selbsteigene deutsche geistige Elemente ausgießt, — diese Durchgänge waren ihm Mittel zum Erkennen seines Innern. Nugbringender und fördernder für seine künstelerische Individualität, für seine wahre Bestimmung hat kein Komponist auf dem Pfade vorhandener Formen gewandelt. Denn gerade diese ließen ihn, wie aus einem Traume erwachend, in sein Wesen schanen, sich selbst sinden. Und die Tiese, die Energie dieser Natur mußten sich dem Ausgelebten, dem kein neuer substan-

Digitized by Google

tieller Gehalt einzuhauchen war, mit urfräftiger Befreiung abwenden.

Die Dämmerung bes zerstückelten Opernschemastismus ließ ihn bas beutsche Drama in seiner Klarheit, in seiner Bedeutung für die Musik und die Bestimsmung dieser für jenes gewahren. Er wurde jett in Bezug auf alle seine dramatischen Arbeiten zunächst Dichter, und erst in der vollständigen Aussührung des Gedichtes wieder Musiker. Jener Dichter aber war sich des musikalischen Ausdrucksvermögens für die Ausspührung seiner Werke im voraus bewußt. So mußte die Musik für ihn immer der Ausgangs und Endspunkt seines Schaffens sein.

Der weitere Gesichtstreis ward gewonnen in ber Wendung jum Nationalen auf Grund universeller Massischer Durchbildung. Dhne lettere hätte er die Pietät gegen große Borgänger nicht so, wie es gescheben, bethätigen, nicht ben sichern Fuß auf die ehrwürs digen Schultern dieser seten, aber auch das Nationale nicht so künftlerisch=menschlich schön ausbilden können, wie es geschehen.

Wie thörigt war und ist es, Wagner als einen "Neuerer" in dem gewöhnlichen Sinue zu betrachten und zu verschreien! Ich habe das in meiner Schrift: "Richard Wagner und das Musik-Drama" mit Gründen und Belegen gezeigt. Es hat Niemand mehr, wie er, auf vor ihm Gedachtes und Gegebenes

gebaut. Aber neu ist er in seiner Totalität, in jenem Nationalen ber kunstlerischen Natur, in jener tiesen Durchbildung, in Gesinnung und Geist, in jenem Herzensschlage, ber von nun an sein ganzes Besen burchsströmt und hebt.

Und biefer frische, gesunde Boben, — in ihm wurzeln die ersten, bedeutenden Anfänge des "Fliesgenden Hollanders", der ihm aus urhellenischem Alterthum und der damit verwandten deutschen großsartigen und herzensinnigen Anschauung, wie aus einem gedoppelten und doch einheitlichen Grundmeer hervorwogt. Ein unerschöpflicher Schacht des weiblichen Herzens und für dasselbe auf alle Zeiten.

Aus biefer Schöpfung erwächst bie zauberhafte und boch so menschlich natürliche Welt eines ber tiefsten und erschütternosten Gebichte, welche bas beutsche Bolf besit: ber "Tannhäuser", biesem in ergreifenden Weisen bes Drama's gesungen und von ihm nachgesungen.

Auf solche lebendige, schon gewaltige Borlagen erbaut sich mit blühender Kraft und Schönheit eine noch größere, einheitlichere Welt des menschlichen Herzens in seiner lichten Höhe und seinem finstern Dasmonismus, der jene zu umnachten droht und sich selbst zertrümmert: ber "Lohengrin."

Es ersteht weiter, nicht minber warm und boch noch reifer, großartig in feiner Ginfachbeit, feffelnb in

seiner unbeschreiblichen Innigkeit, mit bem intensiosten Gehalte bes in sich aufgehenden Seelenlebens bas bramatischste musikalische Liebesgedicht aus beutschem Epos: "Tristan und Isolbe."

Eine Stufe nach ber anbern. —

Nach vier großen, in sich zusammenhängenden Richtungen hin — die fünfte, größte haben wir in dem "Nibelungen» Ringe" bald zu erwarten — sind der Bolkssage ihre Schätze für Aug' und Ohr durch das Musit» Drama ausgeprägt zurückgegeben. Diese Bolkssage ist eine ewige: denn sie hat das menschliche Gemüth zum Gegenstande, und das bleibt sich gleich in allen seinen Regungen, in allen Verhältnissen des Lebens.

Berhältnisse, — das realistische Leben kennt dies umfassende Wort vor allem. Und siehe da! auch der dramatische Tondichter kann nicht anders, als nach allen kurz angedeuteten Borgängen scheinbar hinadznsteigen in jenes reale bürgerliche, nüchtern geheißene Leben. Er muß dem alt-neuen Drange folgen, bestruchtet von den gewonnenen Eindrücken des Reinsmenschlichen für das Reinmenschliche der socialen Bershältnisse; das "Lenzesgebot" muß der reife Mann erfüllen.

Es gilt, zu fagen, aber auch zu fingen, burch jenes mabre Menschenthum bie Enge ber Berhältniffe aufzuheben, burch bie Melobie bie "Melobei" zu ver-

bannen, die Jugend zu wahren und doch gerecht zu sein nach allen Seiten hin, "sich zu dem Bolt zu wenden", nm es Richter sein zu lassen über Wilkurslichkeit und Unnatur hinweg, durch die einfach große Macht des rechten Gefanges, dem die ewigen künstlerischen, nicht die künstlichen "Meisterregeln" Sichersheit und Klarheit, "getrenliche Leitung" gewähren. Nicht das Tabulatur-Schema des Meistersingers, noch das Tappen des Jüngers, sondern das "Kennen" zum "Können;" das Kleinod der schönen Humanität des Menschen und des Künstlers.

Das will und thut, bent' ich, im Wesentlichen die neueste Gabe bes Meisters Richard Wagner: "Die Meisterssinger von Nürnberg" vor allem vom musikalischen Standpunkte aus. Denn ohne die Musik war jenes Wollen nicht zu vollbringen.

Er nennt sein Werk eine "Oper", nach altem, ehrwürdigem Brauch. Und er hat damit Recht gethan. Die Oper will Gesang. Nie hat er schöner, ergreisens der, nie einsacher und natürlicher gesungen. Nie ist überhaupt so gesungen worden von allen Zweigen, als in dieser Oper. Das Spnedrium, die Heimlichsteit des Stilllebens, die Gassen, der Markt, die Festwiese, — überall Gesang, so und so, vom Einzelnen bis zur Masse, zur Gesammtheit, in welcher zuletzt, groß und ergreisend, Alles aufgeht, die Theile zu jenem harmonischen, naturwahren Ganzen sich verweben, das

alle falschen Elemente ber sich felbst parobirend richtens ben und vernichtenden baroden Runftelei und Beschränktheit ausscheibet.

Das Bolk singt mit bem rechten Sänger seine "Stollen" und zulett seinen "Abgesang" zum einheitlichen poetischen "Bar", nach ber "Regel, die er selber stellt", der er "folgt", und mit ihm jenes. "Seht und hört, wie der ganze Bar gelang!" — so ruft der schlichte Dichter des Bolkes, so rufen sie, die ächten Menschen, alle unwillkürlich, thatsächlich aus voller Brust, indem sie selbst in das ihnen spmpathische Lied der Ingend, in den Preis des jung gebliebenen Alters, in den Preis der "heiligen deutschen Kunst" einstimmen.

Es ist deutscher Gesang aus beutschem Herzen und Geiste: das Lied einsacher Kunst, das warme und frische Bolkslied und das ergreifende kirchliche, religiöse Lied, das nicht blos im Tempel, das auch unter einem größeren und höheren, dem freien Himmelsdach, erstöut, — eine in sich verwandte "heilige" Dreiheit. "Der vom Orient ausgehende Tag."

Das lyrische Element erscheint nun, bei aller selbstständigen Ausbildung, im Dienste und für die Zwecke der Dramatik kunstwoll verwendet. Es gehört sich, aber mehr noch dem Ganzen an, von dem es nicht loszulösen. Die Melodieen dieser Lyrik werden hundertfältig nachgesungen werden wo es nur Gesang

giebt; sie müffen sofort an bas fühlende Herz schlagen. Bahrhaft empfinden, ganz und gar verstehen läßt sie nur bas Drama, aus beffen Geiste sie entsprungen sind und für ben sie leben.

In keinem seiner bis jest bekannten Werke hat Wagner die freie und reife Thätigkeit, die Arbeit seines schaffenden Geistes so entfaltet und koncentrirt, als in den "Meistersingern." Für Die, welche das Werk bereits genan kennen — ihre Anzahl wird zur Zeit noch die Minderheit bilden —, für Die, welche es mit der Seele und dem Geiste des Ohres versnehmen und immer tiefer und klarer vernehmen werden, darf das gewiß nicht zu viel behanptet heißen.

Ich meine, in keinem ber bisherigen sei ber Melodie, bem harmonischen Leben (wie bei Tristan bieten die Borhaltsharmonieen darin ein großes Feld, nicht minder der übermäßige Dreiklang, und die Modulation ist eben so wunderbar schön, als überraschend neu), sei der Kontrapunktik und Polyphonie, der Belt der thematischen Motive, der Technik der Komposition, der Schönheit und Wahrheit der Deklamation, — überhaupt der ganzen musikalischen Charakteristik, ihr Recht so geworden, als in dem jetzigen, kein anderes sei so durch und durch einheitlich in seinen mannigsachen Farben und Klängen, keines so burchsichtig und doch so gesättigt, keines von größerem klinsklerischertischen Gehalt, keines von der dichterische

musikalischen Ibee bes vollen Künftlers mehr beseelt und getragen, keines ein so organisch gegliedertes psphologisches Ganzes. Wir gewahren in ihm einen großen Schritt vorwärts und hinauf, in die Breite, in die Höhe.

Und über dieses Ganze — ein wahrhaft plastisicher, styllvoll reiner und lebendiger Ban — ist ein milder und warmer, und doch träftiger Hauch: der Bersöhnung und Beruhigung, ausgebreitet, wie es so nur die Macht und die Schönheit des Tones vermag, der das Wort, den Grundgedanken des Dichters, die dichterische Absicht erst zur vollen Geltung bringt.

Die Melodie strömt wie ein tiefer und klarer Onell hervor, warm, schwungvoll und kräftig, gehoben von jener Harmonie, die sich ihr innig anschmiegt und mit ihr organisch zusammentritt zur Vollendung des ganzen Charaktergehaltes.

Rein Klang, keine Phrase, die nicht dem Menschen nach seinem Wesen und seiner Lage homogen wären, die nicht aus der Stimmung, aus der Situation entsprängen. Die ächte, wie die verkehrte Natur singen so, wie wir sie handeln sahen: sie singen sich selbst, weil sie nicht anders können. Die Töne, die unser Henzeisen, und erwärmen, — die Töne, die uns, kontrastvoll, Lächeln und herzliches Lachen abzwingen, stimmen zum großen Koncert zusammen, welches die Welt unsers Drama's bildet. Individuen, Gruppen,

Haufen, das ganze Bolk (wie dankbar kann Wagner sich selbst, können wir ihm sein, daß er dem Chore sein volles Recht wieder vindicirt hat!) singen carakter volle heimische deutsche Weisen, — hier gleichsam spielend, als hätten sie im Augenblick sie erfunden, dort auf traditioneller Grundlage des volksthümlichen Melismus, den die Kunst veredelt, ohne ihn in seiner Kraft zu beeinträchtigen.

Das ist ber überaus einfache und feste "Aufzug" bes Kunstgewebes unsers Werkes, bas Hauptgeaber seines gesunden Organismus.

Run aber regt fich bas Leben in ber Natur ber Instrumente, beren jebes nur seine ibm gutommenbe Bestimmung erfüllt, beren Gruppen zusammentreten, um sich in sich zu vertiefen und auszubreiten zum Wirten im Gangen und fur bas Gange. Gie reben alle, jebes an feiner rechten Stelle, ihre vernehmliche Sprache, als ob fie aus menschlicher Bruft tame, und legen fich warm an die Bruft ber Menschen ba oben, bie fie beben und ergangen zum vollen Bergensichlage. Nicht allein die befeelten Trager bes harmonischen Lebens find fie: fie find die Dolmeticher und Interpreten ber menfchlichen, oft unnennbaren Stimmungen, die theilnehmenben Gefährten aller ber Regungen, welche bas Menschengemuth, ben Denichengeift bewegen, um fie ju unterftuben und aufzuklären. Und oft, ebe noch bie banbelnben Berfonen bes Drama's ihrer Gefühle und Gebanten fich

ganz klar sind, sie erst in sich zerlegen muffen, um sie zu beherrschen, beutet bas Orchester aus Bergangenem und Folgendem die Ideenverbindungen leiser oder stärker an, bereitet es den theilnehmenden Hörer vor für Berständniß und Bürdigung, macht ihn empfänglich, schärft seinen Blick. Aber es sammelt auch das Boraussgegangene, koncentrirt die zerstreueten Punkte der Situation, indem es sie noch einmal auffast, aneinander reiht und verschmilzt, den psychischen Ueberblick gewährt und den Abschluß herbeiführt.

Das vornehmlich in Bezug auf Lohengrin einst gesprochene schöne Wort Franz Liszt's von Wagner's Orchester, daß es die Seelen, Leidenschaften, Gefühle und leisesten Empfindungen der handelnden Personen abspiegelt, um sie zu enthüllen; daß es bei ihm wie ein Echo zum seinen Gewande wird, das uns alle Zuchungen ihrer Herzen erkennen läßt; daß wir durch die klingenden, durchsichtigen Scheidewände ihre leisesten Regungen, ihre heftigsten Wallungen gewahren, — sindet auf die Bestimmung und Thatäußerung des Orchesters im Meisterwerke der "Meistersinger" die umfassendste, ja, erhöhete Anwendung.

Die Grenzen bes Orchesters sind barin nach ber eben angebeuteten Richtung hin, wie überhaupt, auf eine vielleicht selbst nach "Tristan" ungeahnte Beise erweitert, ohne seinen Grundcharakter irgendwie zu beeinträchtigen. An organischer Tiefe und an Klarheit

nicht nur, auch an Farbenschmelz und Farbenpracht, an Schönheit und Macht ber Rlangwirkung kommt bem Meisterfinger-Orchester kein anderes gleich.

Ich bin hier einfach an einem Kernpunkte ber Musik unsers Werkes angelangt: ber thematischen Mostivenwelt. Denn in ihr ist bem Orchester die bes beutenbste Rolle zugetheilt.

Was bei Wagner bieser Bunkt heißen will, wissen bie Kenner aus seinen theoretischen Anschauungen und mehr noch aus beren Verwirklichung in seinen bramatischen Werken selbst, — mit Einem Wort: aus seinem ganzen Spstem.

Für die Anderen sei nur kurz erwähnt, daß das Berfahren, vermöge dessen die Form der musikalischen Darstellung Wagner's nur nach dem Erforderniß und der Eigenthümlichkeit des Stoffes und der Situation sich bedingt, also die überlieserte Sangstücksorm der Oper mit ihren Arien, Duetten 2c. verlassen werden nußte, — ein durch die Natur des dichterischen Gegensstandes bestimmtes Verfahren, — von entscheidendstem Einfluß auf das Gewebe der Musik rücksichtlich der charakteristischen Verbindung und Verzweigung der thematischen Motive erscheint.

Er selbst faßt die Bestimmung und Natur dieses Motivenlebens in der bezeichnendsten Weise zusammen, die einen klaren Ueberblick und Einblick gewährt.

"Wie die Fügung meiner Scenen - fagt Bagner - alles ihnen frembartige, unnöthige Detail ausschloß und alles Interesse nur auf die vorwaltende Hauptstimmung leitete: so fügte fich auch ber gange Bau meines Drama's zu einer bestimmten Ginbeit, beren leicht zu übersebende Blieber eben jene wenigeren, für bie Stimmung jeberzeit entscheibenben Scenen ober Situationen ausmachten. Reine Stimmung burfte in einer biefer Scenen angeschlagen werben, bie nicht in wichtigen Bezuge zu ben Stimmungen anderen Scenen ftanb, fo bag bie Entwicklung Stimmungen aus einander und bie überall tenntliche Bahrnehmung dieser Entwicklung eben die Einheit bes Drama's in feinem Ausbrude berftellten. Jebe bieser Bauptstimmungen mußte, ber Natur bes Stoffes gemäß, auch einen bestimmten mufitalischen Ausbrud gewinnen, ber fich ber Beborempfindung als ein bestimmtes mufifalisches Thema berausstellte. Wie im Berlaufe bes Drama's bie beabsichtigte Fulle einer entscheibenben Bauptstimmung nur burch eine, bem Gefühle immer gegenwärtige Entwicklung ber angeregten Stimmungen überhaupt zu erzeugen war: fo mußte nothwendig auch ber bas finnliche Gefühl unmittelbar bestimmende musitalifche Ausbrud an biefer Entwidlung gur bochften Fülle einen entscheibenben Antheil nehmen; und bies gestaltete sich gang von felbst burch ein, jeberzeit charaf. teriftisches, Gewebe ber Hauptthemen, bas fich nicht über

eine Scene (wie früher im einzelnen Operngesangsstücke), sondern über das gauze Drama, und zwar in innigster Beziehung zur dichterischen Absicht, ausstreitete." 51)

Tannhäuser, Lobengrin und Triftan geben Zeugniß von der Anwendung des ganzen fünftlerischen Berfahrens.

Diefer Gefammtfattor ber Bagnerichen Motive fest - wie ich an einem andern Orte bereits bemerkte 52) - die Musik in den Stand, die Theilnahme bes Borers an Sandlung und Berfonen ftets wach zu erhalten, fie zu confequentefter Bewußtheit zu beben, die Triebfebern bes Sandelnden zu erschauen, bie Regungen bes Gemuthes zu belaufchen, in ben Schacht ber Leibenschaften binabzusteigen, ihren Bangen, Windungen und Berzweigungen zu folgen und aus allem biefem ein klares Gesammtbild, wie ber Indivibualität bes Einzelnen, so bes in Allen zusammentretenden Bangen in fich aufzunehmen. Diefe mufikalischen Motive machen uns zu Biffenben; fie weiben uns in Die Bebeinniffe bes Bergens und bes Beiftes ein, inbem fie uns die lebendigen und leuchtenden Faben in bie Band geben, mit benen, als treuen Leitern, wir in bas Innere bes Seelenlabprinthes bringen, um es zu burchforschen und es mehr und mehr als einen bis in ben kleinften Bintel organischen Bau zu erkennen. Dhne unfere feelische ober geiftige Freiheit gefangen zu nehmen, ohne unfer selbstständiges Gefühlsvermögen zu beeinträchtigen, oder zwangvoll zu beeinflußen, dienen diese Motive vielmehr als Hauptträger der dichterischen Idee für die Mission des Tonsetzers als Bollender des musikalischen Drama's, in dem ihm zugewiesenen Reiche des Gemüthes das Erkennen zu vermitteln, ihm die quellenden Hauptpunkte zu zeigen und die stetige Einheit in der unendlichen Bielheit für die Zwede des Drama's zu wahren. Mag der Tonsetzer dort Ahnungen, schwächere oder stärkere Erinnerungen erweden, hier das volle Licht des Augenblickes, der Lage ausgießen, — immer trägt er uns auf den Standpunkt der Mitsüssenden und bewußtvoll Mitwissenden.

In ben "Meistersingern" ist auf Grund ber, bem Orchester zugewiesenen erhöheten Aufgabe, oder vielmehr vornehmlich für diese, das Gebiet der musikalischen Motive überhaupt nach allen Seiten hin um ein Erbebliches vergrößert und wesentlich vertiest; ja, der ganze Organismus dieses Gebietes stellt, so zu sagen, das Lebenselement der Oper dar. Die Motive sind nicht blos der zusammenhaltende Faden, sondern weit mehr noch: die Seele der Tondichtung. Sie verlangen deswegen eine etwas eingehendere Betrachtung, soweit die hier gezogene räumliche Schranke es gestattet und soweit sie sich überhaupt mit dem Auge betrachten laffen. Denn auch dier kann zuletzt nur das wahre Ohr entsseheiden, das sich in diese, in ihrer Art reichste Welt,

bie wir besitzen, versenken muß, um sie zu versteben und in sich aufzunehmen.

Jebe Hauptperson bes Drama's hat ihr musikalissches Motiv, bas ihre Charaktereigenthümlichkeit prägsnant kennzeichnet, und bas in jeder Situation, leiser ober lauter, hervortritt, wo ihre Stimmung sich verskündet, ihre Erinnerung erwacht, ihr Wollen sich versräth, ober ihr Thun sich zeigt.

Aber nicht blos ber Person als solcher ift ihr Stimmungs- und Handlungsmotiv zugetheilt: auch ber in ber Gesammtheit personisicirten Idee ist es versliehen, so namentlich dem Meistersingerthum, dem die Musit seinen typischen Charatter ausprägt, so daß wir es eben so aus und durch sich selbst, als aus den bezüglichen Gedanken, Erinnerungen und Aeußerungen bes Einzelnen mit vernehmlichster Sprache reben hören.

Andererseits zieht sich das Einzelmotiv durch ganze Situationen und Scenen in abwechselnder und doch einheitlicher Gestaltung, in mannigfacher Formgebung hindurch, wie z. B. das eine allgemeine Stimmung zu Tag legende Johannissestmotiv, in Pogner's prächtiger Ausprache des ersten Aktes, in der Einleitung zum zweiten und weiter; oder das Lautenmotiv Beckmesser's, über das ganze zweite Finale sich verbreitend, das es hervorgerusen hat und nun belebt und trägt. Oft tritt eine Reihe von Motiven in einer rein musikalischen oder dramatische musikalischen Scene zusammen, wo ganze Br. Waller, die Reisersinger.

Handlungsmomente ben Berknüpfungs und Haltpunkt für die Stimmung des Hörers aus Bergangenem und Folgendem, beruhigend oder anregend, bilden, wie in der ergreifenden Einleitung zum dritten Aufzuge; oder wo Erlebtes in dem Gedanken des Individuums wieder erwacht, Ungeahnetes an die Empfindung, au Aug' und Ohr herantritt, eine größere oder kleinere Summe der Eindrücke sich häuft und verarbeitet: so in der panstomimischen Scene Beckmesser's im dritten Aufzuge.

Das Hauptelement dieser großen Motivenwelt aber ruht, wie angedeutet, in der treuen, klaren Seelensprache der Instrumente, die den fühlenden und handelnden Menschen und sich selbst gegenseitig verstehen, mit jenem und mit sich Eines sind, und doch ihre Sigenthümslichkeit, dort als Ganzes, hier als Theile dieses Ganzen, wahren.

Es wird wohl angemessen und dienlich sein, die Hauptmotive in einer Zusammenstellung vorzuführen, als Grundlage und für die Uebersicht. Nach beiben Seiten hin werben ihr Wesen und ihre Bedeutung so klar als hier möglich sich erkennen lassen, Kontrast und Zusammenhang sich thunlichst zeigen.

1.

## Walther's Minnelied-Motiv.





Das Liebeslied ober Minnelied Walther's (Traum- und Preislied) eröffne ben Reigen. Ihm gebührt die erste Stelle, weil es sich durch die ganze Oper wie ein glänzender Faden hindurchzieht, als das jugendliche beseelende Element. Seine Melodie ist von unbeschreiblicher Tiefe, Wärme und Schönheit, von einer wahren Blüthenfülle und Blüthenpracht, von einem Reichthum, der nach allen Richtungen hin sein Leben, seine Schätze verbreitet, wie der süße Duft des deutschen Lindenbaumes labt und erquickt, wie das

Blättermeer ber stolzen und hohen beutschen Siche stärkt, schügt und erhebt. Aber auch die stille Pracht und Hoheit des Lorbeerbaumes, dem dieses Lied mit gilt, steigt darin empor in seinem zweiten, dem entscheidens ben und krönenden Theile.

2.

## Meifterfinger=Motiv 1.





Meisterfinger=Motiv 2. (König Davide=Motiv.)



Ihm gegenüber erhebt sich eine andere Melodie: bas Doppelmotiv der Meistersinger (2), gleichfalls stolz in seiner Art und von ebenmäßig prägnantem Charafterausdruck; freilich von einem auspruchsvolleren Stolze und von schärferer Form. Es schreitet in bewustvoller Würde pomphaft einher und zieht sein Gewebe stofflich wie rhythmisch breit und voll. Gemessen und resolut, giebt es den ganzen Charafter des Meisterssingerwesens in durchgreisender Zeichung. So, wie diese Melodieen mit ihrer fest geschlossenen und gefügten Rhythmik ertönen, haben sich die uns von früherher bekannten alten Bärte gesühlt und gebart, in der Sing-

schule und nach außen, majestätisch, im Besit ihrer Kunst und ihrer ehrwürdigen Kleinobe, ihrer ganzen "Meisterpracht".

Die Motive 1 und 2 sind die zwei musikalischen Pole, die, in ihrer ursprünglichen Berschiedenheit sich abstoßend, um die geistige Axe der Dichtung sich drehen, von dieser aber in fester Hand gehalten werden im Dienste der Idee des Ganzen, die zulest die Kontraste zur Einheit vermittelt und ausgleicht.



Das Johannisfestmotiv (3), heiter und sonnenhell wie ein wonniger junger Frühlingstag erglänzend, hebt jubelnd die Pulse von Jung und Alt,
in der Erwartung der Freude und in ihr selbst. Der Einzelne wie die Gesammtheit fühlen sich im Geleite
dieses frischen Motives wohl und warm. Es ist so
natürlich, so naw und schwungvoll! Seinen Gipfel erreicht es bei dem hellen Festesrauschen selbst.

> Auf grüner Au, am Blumenhag, bei Spiel und Tanz im Luftgelag an froher Brust geborgen, vergessen seiner Sorgen, freut Jeber ba sich, wie er mag.







Ihm nahe steht das liebliche Blumenkränzleinmotiv (4): "Glück auf zum Meistersingen 2c.!" das aus junger voller Brust und heller Rehle David's und der übrigen Lehrlinge hervortönt, während das Lehrlingsmotiv (5) das Richten des Gemerkes, die geschäftliche jugendliche Emsigkeit und drängende Haft scharf charakterisitt.





Der prägnantesten Motive eines ist das Besgrüßungsmotiv ober Rittermotiv Walther's (6), in seiner Melodie und Haltung, in seinem gemessenen, aber lebendigen Rhythmus von robuster Kraft. Ein wahrhaft ritterlicher Geist und die ebelste Bewegung sprechen aus ihm. Wo es uns auch begegnet, überall fühlen wir uns von ihm gehoben und angemuthet.

7. Walther's Probelieder.











<sup>\*)</sup> Bon hier bis : "Gebrange" bas eigentliche Motiv.



Das balb nach bem erften Auftreten jenes Motives folgende erfte Lieb Balther's: "Am ftillen Berb, in Binterszeit 2c." und bas eigentliche Probelieb: "Fanget au! Go rief ber Leuz in ben Balb" 2c. (7), ebenfalls motivisch verwendet, führen uns junachst in eine ftille beimifche Welt bes beutschen Gemuthes und Beiftes, bes vollen Dichterherzens, bis fie aus frifcher Balbesluft immer mächtiger beranwächft, ihre Schwingen immer rauschenber und freier entfaltet. Das ift die Jugend-Rraft und Schone, die aus biefen Delodieen berauswogen und sich wie ein Mar mit strablenbem Befieber in bie Lufte emporheben über bas Geflatter und Gefrach, ber Rraben, Gulen und Doblen. Rontraftvoll in feiner nugezügelten, fühnen und boch fich felbst bewußten, auf fich rubenten Dacht, gegen bas gartere Liebeslied, entquillt biefes Doppellieb boch Einem Gefühle mit biefem: bem ber febnenben und begeisterten Jünglingsbruft, bie bas aus Ginbruden ber Bergangenheit geschöpfte, von ber Gegenwart befruchtete und glanzhell, wie verklärt, neu aufgebende Leben an

ben Preis bes Lebens fest. Die Allgewalt ber Poefie und ber in ihr einigen Liebe.

## 8. Merker-Motiv.



Doch bas Leben sorgt für Gegensätze. Das unfrige hat einen davon in bem Merkerm ot ive (8) mit seinen scharfen Konturen flugs zur Hand. Es giebt nichts Einschneibenderes, als den schrillen Ton dieses ungemein bezeichnenden Motives. Jede Note, der ganze Rhythmus ist Kontrole, nackte, trockene und herbe Kritik der Regation, die gleichsam die dürren Finger ausstreckt, um mit ihren scharfen, einfallenden

Nägeln zu paden. Der ganze officielle Bedmesser nebst Genossen giebt sich in diesem Motive typisch kund. Der Gute schwingt sein Kritikmesser und läßt es mit schwelgendem Behagen vermeintlich gewuchtig und doch elend genug niederfallen. Wie lustig nehmen sich die Kreidestriche, einer nach dem andern, aus! Wie dringen sie in's Ohr, zum Lachen jedes Bernünftigen, selbst dort in der Singschule! Und wahrlich! diese Kreidestriche reichen über die Singschule hinaus. Treffender und vernichtender ist die Armseligkeit der negativen, der unwahren, henchlerischen, verbissenen und impotenten Kritik nie stigmatisirt worden, als in Wagener's Merkermotive.

9.

# Bavid-Motiv. (Part. 52. K. A. 25.) Sewegt. Soboen, Star.

Da klingt ganz anders, luftig, hell und beiter, bas Motiv unsers David (9) hervor. Wir sehen barin ben prächtigen naiven, leicht und wohlgemuth in

bas Leben schauenben, wohlig bahinspringenben Jungen — ein Sinnbild ber harmlosen, necklichen Jugend —, an bem jebe Faser naturwüchsige Beweglichkeit und Behendigkeit.











Aber auch hier ein Gegensatz: ein würdiger, vielleicht etwas schwerfälliger Mann, — das Muster und
ber Repräsentant der Bedächtigkeit, ruhiger Erwägung
und Umsicht, die mit sich reislich zu Rathe geht. Der
in die Welt hinein lachende und hüpsende Bursche
David regt uns an, wir lachen und jubiliren mit ihm;
ber Bürger Pogner, das vornehmste Glied der Singschule, heißt uns, ruhig mit ihm gehen, seine Würde
beachten. Wir treten an seiner Hand in diese Singschule ein.

Das Motiv 10 repräsentirt nun den ganzen Charakter, die bedächtige, sich etwas spreizende Würde der esoterischen Singschule, und ist in diesem Sinne auf das Meisterhafteste in der großen Singschulscene des ersten Aufzuges verarbeitet. Seinen Zusammenshang mit dem ersten Meistersingermotive ergiebt die Berkleinerung in der Sechszehntheilsigur.

11.

### Jans Bachs = Motive.



### 12.



13.

### Sachs's Schufterlied.





Ein ganzer Mann tritt an uns heran in seinen Motiven, aus und in benen er leibt und lebt. Hans Sachs, ben ich früher schilberte. Er führt uns in seine Werkstatt, eine gedoppelte: die sichtbare und die geistige. Dort die Rührigkeit des Meisters, der schafft und wirkt für körperlichen Bedarf und sein Werk reso-lut fördert, wie krönt (Motiv 11); hier ein anderer Meister in derselben Person, der wie ein Weiser prüssend, sorschend und sichtend um sich und in sich schaut,

sich über bas menschliche Getriebe hebt, bem Wahne nachsinnt, seine Nebel lichtet und zerstreut, die Sonne ber Milbe und edler Humanität in sie scheinen läßt (Mot. 12). Und wenn er sein herrliches, tief einsgreisendes, in seiner schlichten Einsachheit großartiges "Schusterlied" (Nr. 13) singt, ein Lied, in dem sich die köstlichste Lanne mit dem höchsten sittlichen Eruste, der Schwung mit der Würde zur charaktervollsten Melodie vereinen, — ein Lied, das auch ein treibenzdes Element, ein Motiv ist, steht er, mitten im Leben, das sich um ihn regt, in dessen Berirrungen und Schwächen er überblickend sieht, auf der Höhe weiser menschlicher Anschauung, die in der naiven Farbe des Humors mit männlicher Festigkeit jenen Wahn bekämpst, den Irrenden auf richtige Bahn lenkt.

14. Eva=Motiv.

# (Part. 199. K. A. 148.)





Der charakteristische Reiz, ber im Eva-Motive (14) liegt, läßt sich kaum schilbern. Die durchsichtige Tiese und keusche Schönheit des liebenden Mädchensherzens, die Wärme ahnungsvoll-süßer Empfindung, und daneben jene unveräußerliche Urmitgist: der Schalk der weiblichen Natur, der aus dem Sehnen, dem Drang und Drängen nach Gewisheit leise und lind, aber versnehmlich herausspricht, verschmelzen die Phrasen dieses Motives — die zweite einer schwellenden und sich immer weiter öffnenden Knospe vergleichbar — zu unstrennbarer Einheit. —

15.



16. Beckmeffer-Werbelied.









Das Bedmefferiche Werbeliedmotiv (16) von fast hpper-meisterfingerischem Geprage, und in enger Berbinbung mit ibm bas Lautenmotiv (15), sprechen für sich selbst beutlich genug. Der gange Charafter bes Sängers biefes nächtlichen braftischen Ständchens, ber fonberbarften, originellften und lächerlichften aller Gerenaben mit ihren mittelalterlichen Bopfthum-Melismen, tritt so unverhüllt hervor, daß wir ihn mit den Banben greifen konnen, und bleibt feiner Grundnatur auch bei'm entscheibenben Tagesgesange treu. Sich spreizenbe hoble, gewundene und gedrechselte "Melobei" an ber Band bes bunnen und burren Geklimpers aus allen Bufchen, Eden und Enben biefes "Meiftergefanges", ber Folie, b. h. bes Gegenspiels mahrer Natur und mabrer Runft. -

Alle biese Motive erstreden ihre Zweige, mehr ober minder start, durch die Oper; sie fassen die Welt bes Drama's zusammen. Ihre Melodieen machen eine organische Einheit aus; ihre verschiedenen Farben verschmelzen sich zur hervorbringung eines großen Seelengemälbes, des Totale eines ausgebreiteten Charakterbildes, dessen Licht und Schatten einander heben und ergänzen. Die Psyche dieser Oper ist vermöge ihrer Motivenwelt die tiesste, wie die klarste, ohne Gleichen.

Eine aussührliche Analpse bes ganzen musikalischen Theiles ber Wagnerschen "Meistersinger" würde ben Raum eines starken Buches beanspruchen, und boch würde dieser Raum gegen ben geistigen bes Werkes ein sehr kleiner bleiben.

Die Beschränkung, die ich mir hier auferlegen muß, ist nicht die des Meisters, sondern des Jüngers, der an ein Kunstwerk herantritt, dessen gewaltige Dimensionen zu erfassen Blick und Hand unzulänglich sind. Es ergeht mir, und zwar in erhöhetem Maße, auch hier wie jenem Manne, der, troth seiner Meisterschaft, mit dem Euripideischen Jon bekannte, er seinicht im Tempel, sondern nur am Tempel beschäftigt; er kehre — eine geringe Arbeit — nur die Stusen, dis auf welche den Staub des inneren Tempels die Priesser zu kehren sich begnügen. —

Das Borfpiel, schon vor mehren Jahren, vor Aussührung ber Oper geschrieben, erschienen und hie und da aufgeführt, wird nun erst, im Zusammenhange mit dem ganzen Werke, zu seinem richtigsten Berständniß gelangen. Man hat mit Recht das geistige Leben, die Struktur dieser Einleitung, ihre ungeheuere thematische Arbeit bewundert; aber man hat das Alles noch nicht gehörig würdigen können, man hat die leitende Idee höchstens geahnt, errathen, nicht die zum Grunde ersfaßt. Jett, wo die Motive, auf denen dieses große Musiktüd ruht, aus benen es sich zusammensetzt und

wie ein Dom auferbaut, - wo biefe Motive, wie ich fie vorstebend gab, une vorliegen, wo die gange Toubichtung sich uns erschloffen bat, jest tritt es in bellem Meistergefang - Minnegefang; Lichte bervor. majestätische, altehrwürdige Bunft - bas freie, blubenbe Element bes Liebesliebes, ber ewig jungen Poefie: bas find seine Baupt = Fattoren und Botenzen, bom ächten Meifterthum gehoben und verklärt. Der Kom= ponist bat in fleinem Rahmen eines ber großartigsten Gemälbe aufgestellt und aufgerollt, an bem Aug' und Berg fich erfreuen und aufrichten muffen, beffen Beichnung Alles erschöpft, was Sicherheit, Rorrettheit und Ronfequenz beißt, beffen Tinten von Barme und Bracht ftrogen und boch so gleichmäßig flar ausgegoffen find.

Die drei Hauptthemen: bas Meistersingermotiv in seinen beiben Theilen und das Minneliedmotiv, von denen wir nun wissen, was sie sagen, was sie wollen und sind, treten nach einander auf, um sich endlich, jedes mit seiner Grundsarbe, zum einheitlichen Stoff zu verweben, dem die dichterische Idee den inneren Gehalt verleiht. Das ächte Meisterthum in seiner einsachen Würde siegt, über Ringen und Kampf hin-aus, versöhnt mit warmer und starker Hand die scheindaren Dissont mit warmer und starker Hand die scheindaren Dissont mit Warmer und Mäßigung werbunden, deutssches Frühlings zum reisen meisterlichen Dichter und Menschen; — Feuer und Mäßigung verbunden, deutssches Herz und beutscher Geist, heißes Gemüth und

befonnener, fester Muth ein Ganzes: bie Grund- und Weltanschauung bes Dichters im Tone vorgebilbet.

Die technische Zergliederung bes Runftbaues unsers Borfpiels ift bereits von Anderen versucht worben, fo von Robert Mufiol 53). Ich verweise gern auf biese verständniß- und liebevolle Arbeit eines jungen Schriftstellers und Tonkunstlers; ich unterschreibe, unter anberem, bas allgemeine mabre Wort beffelben: "Die bem Bublitum oft vorgeführten Tugen laffen, trot ihrer Gelehrsamkeit, nicht bas Interesse, biese in bie Ohren fallende Schönheit burchleuchten, als wir fie im Borspiel zu ben Meisterfingern erkannten. Was Bach's Fugen ber Polyphonie ber Altzeit find, bas ift Bagner's Borfpiel für bie ber Neuzeit." Das gange Borspiel ift rebender Beleg für die Bahrheit bieses Sates. Jene Polyphonie läßt fich, mit Mufiol, als ben Kunstbau bezeichnen, beffen Bielheit ber Komplex einheitlicher Stimmung ift, eine vielfach geglieberte, bewegliche großartige Mache, die in jedem ihrer, auch bem kleinsten Theile auf ein ber Ibee unterworfenes Ganzes hinweift, bas zusammengreifend selbstständig einheitlich wirkt, - bie große Botenz ber zu mahrer Melodie nach Gehalt und Gestalt erhobenen, ber verförperten 3bee.

Ein einzelner Beleg aus dieser Gesammtheit bes Wagnerschen Borspiels, des Repräsentanten der achtesten Kontrapunktik, mag bier, statt vieler, eine Stelle finden. Br. Mauer, die Meistersinger. 23

Er zeigt die einfach große Runft und lebenbige Schonheit in jener thematischen Berwebung ber Motive.





Sofort mit ben ersten Takten bes ersten Aufzuges sind wir in Stimmung, in Zeit und Ort versett: in jene gehobene, weihevolle Stimmung, die uns durch bas Werk, wenn auch mit erheblichen, durch die Natur ber Sache bedingten, Unterbrechungen, bis an das Ende begleitet; in jene Zeit der Johannisseier, die sich kirchlich vorverkündet, wo Frühling und Sommer sich die Hände reichen; an den Ort, der des Gesanges voll ist und noch sein wird, des ergreisenden heiligen Gesanges der Andacht und einer ebenbürtigen Begeissterung, — in die Kirche, die dem Bolke und zugleich

ber Meisterregel bient, und — wohl bas erste Mal — zum Zeugen bes Gesanges jugenblichster Poesie balb bienen wirb.

Die letten Berse bes Chorales eines acht protestantischen Johannis-Kirchenliedes, unter ber Leitung und Begleitung ber Orgel, erklingen aus dem Munde ber Gemeinde in der starken und einfachen ursprünglichen ionischen Tonart des C.

Es gebührt biefem erhebenben und erwärmenben Chorale hier seine Stelle, an sich schon und weil er . uns später noch, in anderer Form, begegnen wirb.











Die Ruhepunkte bieses Kirchenliedes sind für uns und für zwei Andere keine Bausen, sondern für uns mit einer hörbaren Melodie erfüllt, die aus den Herzen jener Beiden, als Interpreten ihrer Gefühle in Mienen und Blicken, tonend auf uns strömt. Bir kennen die Melismen dieser Interludien bereits aus dem ersten und dem siebenten Motive: dem Minnelied und dem Probelied Walther's. So gleich die ersten beiden Phrasen, zuerst vom Bioloncell und der Bratsche:





bann von der ersten Klarinette unter Begleitung der zweiten, der Hörner und des ersten Fagottes, etwas ausgeführter, — gleichsam wie halb verschleiert, und doch deutlich genug, gegeben, nehst der dritten und vierten, jene von der ersten Bratsche:



biese etwas erweiterter und prägnanter von ber ersten Hoboe gebracht:



und vom Bioloncell weiter aufgenommen. Ihnen reiht sich ber Anfang des zweiten Theiles (des Abgesanges) des Minneliedes in voller Form der ersten drei Takte an:



von der ersten Hoboe mit Horn- und Fagott-Begleitung begonnen und, wie träumerisch, abgebrochen, — um zuletzt nach dem Ende des Choralgesanges, von der seurigsten, ungestim zum Entschluß und zur That drängenden Phrase aus dem Probeliede, in Berbindung mit dem anfänglichen Eintritte des Minneliedes, abgelöst zu werden, der sich zum Fortissimo der Instrumente auf dem Grunde des, von der Orgel und den Bässen geshaltenen Orgelpunktes, steigert und dann allmälig an seiner hinreisenden Gewalt nachläßt, während die Orgel, wie beruhigend, eine verlängerte Schlußcabenz zum Choral über dem Orgelpunkt C der Bässe aussührt.

Hierburch wird ber Abschluß bes erregten seelischen Zwiegespräches, bas ben Reim bes ganzen psychischen Lebens Beiber in sich faßt, gegeben. (S. 40—44 ber Partitur; S. 14—18 bes Klavierauszuges). —

So empfängt uns gleich an ber Schwelle bie reiche Motivenwelt — bas Herzens = und Geistes = walten — ber Tonbichtung, in die wir nun immer weiter und tiefer eintreten. Sie umfängt und erwärmt uns immer mehr, sie zieht uns in ihre Kreise und verläßt uns nicht; sie erschließt uns, wie oben gesagt worden und wie nicht nachdrücklich genug gesagt werden kann — benn hier ist eine ganz neue Welt —, sie erschließt uns den Menschen, das Leben seines innern Reiches, in das wir erst ahnungsvoll ein-

treten, an dem wir dann mit wachsendem, klarem Beswußtsein auf das Innigste theilnehmen, so daß es das unsere wird.

Die wunderbar schöne Plastik des Wagnerschen Werkes liegt voraus eben in dem Aufban und Ausban der Motivenwelt.

Dieser Gegenstand wird benn auch als einer ber Hauptpunkte für gegenwärtigen beschränkten Zweck uns vorzugsweise beschäftigen, indem wir die Anwendung und Berwendung der einzelnen Motive, wenn auch immerhin nur zum Theil, slüchtig und mangelhaft, versolgen. Denn der verhältnismäßig kurze, b. h. dem geistigen Führer beschränkte Beg kann unmöglich durch alle Gegenden und Gesilde auch dieses, an sich schon sast immensen Theiles eines unermestlichen ganzen Reiches sühren, noch viel weniger in sie eindringen. Noch slüchtiger und unzulänglicher wird der Blick auf diesen oder jenen andern Punkt sallen, der nur im Borübergehen sich darbietet.

Wie eine zarte Knospe tritt ein Theil des Evas Motives gleich bei der Anrede Walther's: "Fräulein, verzeiht der Sitte Bruch!" erst leiser, und dann, als Magdalene zum Suchen der Spange von Eva brängend und schelmischenaid aufgefordert wird: "Ohweh! die Spange!" in etwas vollerer Gestalt mit sinniger Andeutung zuerst auf und hervor (Part. 45;

M. A. 18 u. 19); barauf wieber Balther's Traumlieb, als Eva die Frage des Jünglings, ob fie fcon Braut? Magbalenen erft zögernb, bann icon bestimmter erklärt: "Bon mir wohl wünscht er Bericht, mir ift, als war' ich gar wie im Traum; er fragt, ob ich schon Braut." (B. 48; R. A. 21). Bei'm Erscheinen David's aus ber Safriftei jum Schließen ber schwarzen Borhänge wird es von dem Meistersingermotiv unterbrochen und abgelöft, bas fich in seinen beiben Phrasen: bei ber Erklärung bes Meisterfingerwerbens um die Braut von den Frauen und bei Magbalenens Frage nach bem David im Traumbilbe Eva's ("Meinst bu ben König mit ber Harfen und langem Bart in ber Meisterschild?") fortspinnt, nur mit bem Zwischenspiele bes, bier querft zum Borschein tommenben, Motives bes Lehrburschen David bei Magbalenens irriger Bermechslung biefes ihres David mit bem David im Traum ("Bist bu toll? Wie David?"), bas hierauf bei bem lauten Senfzer Magbalenens: "Ach David! Bas ihr für Unglud schuft!" während unfer David fein: "Da bin ich; wer ruft?" fragt, und weiter noch einmal bei bem feurigen Ausrufe Magbalenens: "Das trene Geficht!" auftritt (B. 49-54; **A**. **U**. 22—26).

Gar wichtig gebart fich David an ber Hand ber beiben Meisterfingermotive, als er ben Zweck seiner

Borbereitung für die "Freiung" und, im Gegensatz, den höheren Meisterwürdengrad erklärt (P. 55; R. A. 27); dort die erste, hier die zweite Phrase.

Das zweite Meistersingermotiv tritt bann weiter auf bei Walther's Berweisung burch Magdalene an richtigen Ort zum Erstreiten ber Braut (P. 55; A. A. 27, 28); und als sie David's Interesse für ben Junker in Anspruch nimmt mit einer andern Berweissung: auf die Küche, da spinnt sich das David-Motiv kräftig und lustig fort und mündet in jenes zweite Meistermotiv bei den Worten: "Und morgen begehre nur dreister, wird hier der Junker heut' Meister." (P. 57; R. A. 28, 29).

"Neu ist mir alles, was ich beginn'!" Bei diesem Ausruf Walther's (P. 58; R. A. 30) erhebt sich die feurige Biolinensigur am Schluß des Kirchenliedes wieder, die im Probeliede das Streichquartett immer mächtiger wogend ausspinnt (P. 134 ff.; R. A. 94 ff.);— sie wird weiter unten folgen. Daran schließt sich nach den Worten: "Eines begreif ich", bei dem Ruse: "Mit allen Sinnen euch zu gewinnen, ist's mit dem Schwert nicht, muß es gelingen, gilt es, als Meister euch zu ersingen!" das zweite Minneliedmotiv, das in dem Gesange Walther's und Eva's: "Für Euch Gut und Blut!" "Mein Herz, sel'ger Gluth 2c." mit hinreißender Gewalt weiter tönt.







Im Nachspiel wird es, erst von Flöte, Hoboe, Klarisnette, Anfangs mit Begleitung ber ersten Bioline und ber Bratsche in Triolenfiguren, bann mit von ben Biolinen und ber bewegten Bratsche unter ben breiten, schwellenben Tönen ber Hörner und ber Fagotte gestragen, von ber Klarinette



und zulett vom F-Horn



unter ben gehaltenen Accorden ber Klarinette, ber Hörener in E und des Fagottes, nachhallend ausgetönt (P. 60; K. A. 31), — der selige Rückblick des Jüngelings auf den Gegenstand seines süßen und heiligen Liebesgefühles: die Lyrik und Romantik der Minne. —

Nun tritt ein ganz anderer Charafter des resoluten Lebens auf. Die Schaar der Lehrbuben erscheint im Geleite des lärmenden Lehrlingsmotives, wild, ungeschlacht, ked, mit dem Zuruf an den, durch das Borausgegangene etwas verdutten und wie pensiv gewordenen David, das Gemerk richten zu helfen. Der Zuruf so wenig, als die Drohung der Spötter, ihm das Leder zu gerben, wirken auf ihn. Das David-Motiv leitet den wiederholten merkerischen Ruf des Lehrjungen, als Instruktor, an den ritterlichen Schüler: "Fanget an!" ein (P. 63; R. A. 33).

Die nun folgende Unterweisung und Belehrung Balther's durch David über beu Meistergesang und

bie Meisterweisen, - zwischen welcher bas erste Motiv aus bem Minneliebe bei ben Worten Balther's: "Bilf Gott! Will ich benn Schufter fein? In bie Singkunft lieber führ' mich ein" von bem britten Sorn in F er-Mingt, - ift ein Fluß ber blühenbsten Melobie. trodenen "Töne" ber Tabulatur erhalten im Munbe David's - ber überhaupt mit ben heitersten Rlangfarben vom Komponisten geschmudt ift - bas frischeste Es giebt nichts Reizenberes, als die Farbentone bieser naiv-poetischen Schilberung. Mur die Ju= gend kann fie fo geben, fo binhauchen. Jebem "Ton", jeber "Beise" wird ihr Recht in biefer poetischen Musik, fie werben burch fie gezeichnet und zugleich gehoben, wie verschönt. Gine charaktervolle Arie, in ihrer Abwechslung und Glieberung einheitlich, — ftromt ber Befang baber (B. 65-71; R. A. 35-40).

Das erste Sachs-Motiv tritt in David's Erzählung nach: "So oft ich's versuch' und's nicht gelingt"
bei den Worten: "die Knieriem-Schlagweise der Meister
mir singt" zum ersten Male auf (P. 73; R. A. 42),
und kurz darauf erscheint das zweite Meistersingermotiv bei den Worten David's: "eh' ihr zum Meister
kehret ein," so wie: "dann trügt ihr den Dichterpreis
davon (P. 74, 75; R. A. 42, 43).

Inzwischen steigt bas lärmenbe Lehrlingsmotiv bei bem ungebuldigen Zurufe ber Jungen an ihren belehrenden Genossen zum Mithelfen bei'm Richten bes Gemerkes zweimal wieder hervor (B. 74, 76; R.A. 43, 44), und hierauf — nach David's vom Minnemotiv begleiteten Borten: "wer aus Tönen auch fügt eine neue Beise" und dem gleich folgenden sich steigernden Ausruse: "der wird als Meistersinger erkannt" mit dem durch die Instrumentalfiguren nun ganz imposanten zweiten Meistersingermotive — zeigt sich bei Walther's Worten: "So bleibt mir einzig der Meisterlohn; muß ich singen, kann's nur gelingen, sind' ich zum Bers. auch den eigenen Ton", das Minnemotiv (P. 77, 78; R. A. 45).

Das David-Motiv breitet sich nunmehr als Hauptthema in mannigfaltigster Verwendung und Verschlingung aus, denn es gilt Velehrung und Verichtigung des
verkehrten Thuns der Genossen 2c. durch David, und
wird auch von den Lehrbuben (4 Altisten, 2 erste
und 2 zweite Tenöre): "Aller End' ist doch David
der Allergescheidst" spöttisch gesungen. (P. 79—82;
R. A. 46—49). Es schließt mit der allmälig verschwimmenden Phrase:



um bem nun zuerft bei David's Worten: "Dem Mer-

ter! wird euch wohl bang?" auftretenden, von ben Holzblafern viermal gebrachten Merkermotive:



(B. 82; R. A. 49) Plat zu machen.

٠:

Das herrliche Blumenkränzleinmotiv ("Glück auf zum Meistersingen! 2c."), von David angehoben und von den Lehrjungen unter voller Begleitung des Orchesters aufgenommen, reiht sich mit drastischer Wirkung daran, und die Scene schließt auf das Lebendigste mit nochmaligem Erscheinen des David = und des Lehrlingsmotives (B. 83—85; R. A. 50, 51), — bis diesem muthwillig jugendlichen Treiben das Auftreten zweier Männer: Pogner und Beckmesser, in der dritten Scene ein Ende macht.

Ein völlig anderer Ton läßt sich jest hören: bas Singschulmotiv. Mit beutlichem Anklang an bas erste Meistersingermotiv, ober vielmehr mit Zugrundslegung und Ausbauung seiner Hauptphrase, in einheitslicher thematischer Führung voller Leben, wogender Bewegung, rhythmischer Abwechslung und bewundernsswürdig kunstreicher Figurirung, deren Schwerpunkt vorsnehmlich in dem auf das Mannigfaltigste ausgestalteten Sate rubt:

Gr. Muller, bie Meifterfinger.





beherrscht dieses Singschulmotiv die ganze Scene des Eintretens der Meister, der gegenseitigen Begrüßung, der Borstellung des Junkers an die Meister, des Aufruses der Bersammelten 2c. (P. 85—95; R. A. 52—62).
Nichts wichtiger für diese Meister, als die Singschule,
und daher ihr Motiv im ausgedehnten behaglichen Rechte.
Es tritt in Pogner's außerordentlich schöner, kernhafter
und prachtvoller Anrede, worin die Singstimme mit dem
polyphonen Leben der Instrumente sich zum wärmsten
und reichsten Ergusse der Melodie vereinigt, sowie weiter
in dem darauf solgenden Chor der Meistersinger mit dem
Johannissestmotive charakteristisch zusammen (P. 95
bis 106; R. A. 62—71), bis zu dem breiten und
24\*

wuchtigen reinen Auftreten bes ersten Meistersingers motives bei Pogner's Worten: "Ein Meistersinger muß es sein, nur wen ihr krönt, den soll sie frei'n" (P. 107; R.A. 71), das bei Sachs's Rede in deren zweitem Theile und dem Chorgesang bis zu dem ersten 12/stel = Takt des Blumenkränzleinmotives ("das sagt euch nur, wer nichts weiß von der Tabulatur") sugirt sich sortzieht (P. 108—110; R. A. 72—74) und Sachs's Rede: "Dem Bolk wollt ihr behagen— mein' ich, Hans Sachs!" dis zum zweiten 12/s des Blumenskränzleinmotives begleitet (P. 111, 112; R.A. 75, 76).

Johannissest und Singschulmotiv erscheinen wiester, letteres bann allein bis zu Kothner's Frage nach Freiungsbegehr und Pogner's Herbeirufung des Ritters (B. 113—116; R.A. 76—78).

Walther's Begrüßungsmotiv, wenn man es nicht lieber allgemeiner das Rittermotiv nennen will, versleiht der Situation nun einen in anderer Beise gehobenen Charafter. Wie eine hohe Gestalt zieht es sich, in prägnantester Rhythmik immer ebler sich wiederholend, abwechselnd zwischen die Bläser und das Streichsquartett vertheilt, bis zur Frage nach dem Meister des Bewerbers hin (P. 116—120; R. A. 79—82) und leitet zum ersten Liede Walther's: "Am stillen Herd 2c." über, dessen kurz vorher schon sich zeigender Instrumentals Eingang



mit David's früherem Gesange: "Der Meister Tön' und Weisen 2c." (P. 69; R. A. 38) wesentlich zussammenhängt.

Nach diesem Liebe tritt bei Kothner's Worten: ...,,Run Meister! Wenn's gefällt, werb' das Gemerk gestellt," das erste Meisterfingermotiv, zuerst in ben

Fagotten und bem Pizzicato bes Contrabaffes unter ben Staccato-Achtelfiguren ber Biolinen und ber Bratiche, bann im Bioloncell und Contrabag mit Staccato-Achtelbegleitung ber Borner in F, in gleichsam unbeimlichem Biano, mit bochfter Gemeffenbeit, ungemein bezeichnend, auf. Bahrhaft braftisch = tomisch ift bier fein Charafter und bem entsprechend bie Wirfung. ungeheurer Ernft scheint auf bem erwartungs- und verbangnifvollen Augenblick zu ruben, und biefer Ernft bat seine koftliche Rebrseite in ber Haltung und Rlangfarbe ber Instrumente, namentlich ber schnarrenben Fagotte. (B. 128; R. A. 88, 89). Das Mertermotiv erscheint, mit zweimaliger Aufnahme bes Rittermotives, in seiner bier febr berechtigten Breite. (B. 128, 130; M. A. 89-91). Das in altem Schulmeisterzopfton gehaltene Berlefen ber Tabulaturgefete wird vom erften Meistermotive burch bie Fagotte, die Bratsche und bie Baffe bochft darakteristisch markirt eingeleitet, unter Mitaufnahme bes Merkermotives, bas fich nach bem Berlefen noch einmal, bei Balther's Besteigen bes Singstubles, vernehmen läßt. (B. 130-133; R. A. 91-93).

Walther's hinreißendes Meisterprobelied mit seinem prächtigen Einsat: "Fanget an!" in der fräftigen männlichen Quart (nach dem Beckmesserschen Merkerruf. des: "Fanget an!" in der scharfen, schneibenden, höhen fichen Quinte), und dem bewegten, immer höher und mächtiger anschwellenden Leben der Instrument-Triolen



mit seinem Dornenheden-Intermezzo bes Merkermotives ("In einer Dornenheden, von Neid und Gram verzehrt, mußt' er sich da versteden, der Winter, Grimm-bewehrt 2c."), das sich auf das Schärste im Fortissimo ber Biolinen und dann der Bratsche vernehmen läßt, um das, dieser Winterohnmacht lachende, Lenzeslied nur noch höher zu beschwingen (P. 133—140; R. A. 94 bis 98), — dieses Meister-Probelied bildet den Höhepunkt der Situation und, im Verein mit dem nun solgenden Finale, des ganzen Attes.

Dies Finale beginnt nach Beckmeffer's Ausruse: "Mit der Tasel war ich sertig schier!" mit einem lebhaften Kampse zwischen Walther's ritterlichem Mostive — welches aber hier nicht, wie früher, ruhig und gemessen, sondern in einem äußerst raschen Zeitmaß auftritt — und einer andern, Spott, Hohn, Gelächter und Schadenfrende Beckmessermerkerartig ausdrückenden, höchst bezeichnenden Figur, welche dem Merkermotiv entnommen ist:



(B. 141; Al. A. 99), die balb in schneibenden Hoboes und Biccolotonen, bald in den Biolinen erklingt.

Die Aufregung unter ben Meistern wächst immer mehr. "Wer nennt das Gesang? 2c." (P. 146; K. A. 103). In den ersten Biolinen erscheint die mehrsach erwähnte charakteristische Triolenfigur des Probeliedes (Lenzliedes)



theilweise von Hoboe und Alarinette unterstützt. Die Berwendung des Sachs für Walther's Sache ("Halt Meister! Nicht so geeilt!"), anfangs nur vom Streichsquartett begleitet, bringt eine kurze Rube in den Tumult, die aber Beckmesser's Eifer unterbricht.

Nach bem lebhaften Wortwechsel zwischen ihm und Sachs, — ber theils von der ersterwähnten Figur, theils von Anklängen an das erste Meistermotiv nach Sachsen's "Berhüt' es Gott, was ich begehr', daß das nicht nach den Gesetzen wär'", der dann weiter vom Iohannissestmotive (in Hoboe, Marinette, Biolinen und später Flöte bei Sachsen's Anspielung auf die Rivalität und Parteilichkeit des Merkers canonisch auftretend, sodann in <sup>6</sup>/8 Takt von der zweiten Flöte und Hoboe, sowie von der ersten Bioline umgesetzt), der theils endlich, nach der Andeutung des Schusterliedes in der Flöte, bei Beckmesser's Mahnung an die neuen Schuse und Sachsen's ironischer Entgegnung vom ersten Sachse Motive begleitet wird, — nach diesem Wortwechsel, dem Platen der Geister auseinander, eines kleinen und eines großen, erhebt sich der allgemeine Sturm von neuem. (P. 147—153; R. A. 104—110.)

Das Rittermotiv erklingt wieder bewegt in der ersten Bioline und hierauf nach Sachsen's Zurus: "Singt dem Herrn Merker zum Verdruß!" das Merkersmotiv von Biolinen und Bratsche. Walther beginnt — unbeirrt vom Geschrei Beckmeffer's und der übrigen Meister, während noch das letzterwähnte Motiv im Orchester ertönt, unter deffen scharfen Rhythmen Beckmeffer die mit Kreidestrichen bedeckte Tasel herbeisholt, — den dritten Bers seines Probeliedes. Die Melodie desselben, die über dem Getriebe ("Jeden Fehler, groß und klein; falsch Gebänd;" "ja wohl, so ist's" 2c.!) schwebt, bildet den Faden des Folgenden.

Da tont, nach bem vergeblichen Bemühen von . Sache für ben Sanger, ju biesem Liebe (4/4 Talt) und bem gleichzeitigen Durcheinander ber Meister, plötslich noch der vierstimmige Blumenkränzlein-Gesang der Lehrlinge im <sup>6</sup>/4 Takt, wie ein frisches Element hinein, unter immer wachsender Begleitung der Instrumente, benen bereits bei Walther's: "Auf da steigt mit gold's nem Flügelpaar ein Bogel wunderbar 2c." die Harfe hinzugetreten, in breiter Aussührung.

Nach bem entscheibenben "Bersungen und versthan!" ber Meister (2/2 Takt) nimmt bas Orchester im 6/4 Takt bas Blumenkränzleinmotiv wieder auf, bas für einige Takte von bem Probeliedmotive



unterbrochen wird und hierauf von neuem (6/4 und 9/4) auf vier Takte beginnt, wo dann das erste, jest im Piano auftretende Meistermotiv (2/2) das ganze gewaltige, doppel und dreichörige, durch seine Polyphonie und seine Imitationen großartige Tonstück in gemessener Beise abschließt. (B. 154—171; K. A. 110—128.)

In Seele und Geift bes Sachs, ber allein in bem nun öben Raume noch auf Augenblicke verweilt, nach bem leeren Singstuhle gedankenvoll hinschaut und bann mit humoristischer Geberde sich unmuthvoll ab-wendet, geht unter ben letzen instrumentalen Ton-

reihen — eben jenem Theile bes Probeliebes, bem Blumenkränzlein- und bem ersten Meistersingermotive — bie ganze Scene noch einmal vorüber. Das Orchester faßt die verschiedenartigen Eindrücke der Situation auf den in eigenthümliche Betrachtung versunkenen Mann bedeutungsvoll zusammen; — eine der hervorragendsten Stellen sinniger Ideenverbindung.

Der erste Aufzug entließ uns in einer auch musikalisch sonderbar erregten Stimmung. Der Entscheis bungswürfel war im Gewühle der wackelnden Böpfe geräuschvoll gefallen. Das erste Meistersingermotiv, das am Schluß sich ruhig im Piano vernehmen ließ, konnte nicht beruhigen. Eine seltsame Schwüle, mit einem guten Stüd "Aergernuß", die dem Aufathmen wehrte und doch zugleich zum Lächeln zwang, hatte sich über die Situation mit aller Macht der Tone ergossen.

Die musikalische Einleitung bes zweiten Aufzuges übernimmt die Bermittlerrolle. Sie führt aus den dumpfen Singschulmauern in die frische Abendluft des heiteren Himmels. Das Johannissestmotiv legt sich uns erquidend an die Brust. Lustig und hell wie noch nie erklingt es von Flote, Hoboe und Alarinette, dann von der kleinen Flote und den Biolinen, und begleitet den nun anhebenden Gesang der die Haus-

läben schließenden munteren Lehrbuben: "Johannistag! Blumen und Bänder so viel man mag", indeß David das Blumenkränzleinmotiv, das er hoffnungsreich zu dem seinigen macht, träumerisch vor sich hin singt. Das Walten der harmlosen, wenn auch muthwilligen, ausgelassenen Jugend gegenüber dem Gebaren des Alters, dem wir kaum entronnen waren, umfängt uns wohlig in dem Melodieensluß des, vom Johannisseskrwotive treu begleiteten necksischen Knabengesanges, dem bei'm Auftreten des Haus Sachs das erste Sachs-Motiv gar imposant ein Ende macht. (P. 172—183; R. A. 129—135.)

Die sich fortspinnende Trillersigur und ber übrige Instrumentalsatz bis zum Austreten Pogner's, welche nach dem umgebildeten Merkermotive zu den Worten von Sachs: "Hör' nicht darauf, lern's besser, wie sie 2c." bei der Frage David's, ob er heut' Singstunde habe? folgen (P. 183, R. A. 136), sind Reminiscenz an David's Schilderung seiner Unterweisung in der Singkunst durch Sachs, — erste Scene des ersten Aktes (P. 65, Kl. A. 35). Da wie dort klingt schon das Schusterlied des Meisters durch.

Pogner's Selbstgespräch: "War er's nicht, ber meint', ich ging zu weit? 2c." (P. 185; R. A. 137) weist auf die Melodie bei benfelben Worten von Sachs im ersten Aufzuge: "Bielleicht schon ginget ihr zu weit 2c. " (P. 107; R. A. 72) als Erinnerung und Ibeenverbindung bin.

Die mächtige Sequenz bes Johannissestmotives bei Pogner's Hindeutung gegen Eva auf den morgenden entscheidenden Johannistag,



vie sich mehrmals, zulest höchst kräftig, wiederholt, und uns noch weiter begegnen wird, tritt, vom Biolonscell eingeleitet, in charakteristischer Steigerung hier zuserst hervor und wird zulest vom Anklange an den ersten Theil des Minneliedes Walther's begleitet: "Meister beiner — Eva's — Wahl," während bei Pogner's unersquicklicher Erinnerung an den Junker in der Singsschule das erste Meistermotiv anklingt. (P. 186—189; R. A. 138—140.)

Sinnig schön erhebt sich, als bie beängstigte rathe lose Eva von Magbalenen an Sachs für Rath und

Hilfe in der Liebesnoth verwiesen wird, und der Hoffs nungsschimmer in das Herz der Jungfrau fällt ("Der hat mich lieb: gewiß, ich gehe hin"), zum ersten Male bas Eva-Motiv b.



(\$\partial 190; \textit{\$\Pi}\$. \A. 141—142.)

Reunmal hinter einander wiederholt sich nun bas erste Sachs-Motiv, bas hier noch einmal, etwas versändert, steben mag:



bei ber Wechselrebe bes Meisters mit bem Lehrling: "Leg' bich zu Bett, steh' auf bei Zeit 2c.", tritt bann noch weiter viermal auf, zulest von ber Bratsche gegeben, während Sachs bei seiner mehrmals sich untersbrechenden Arbeit seiner Erinnerung an die Singschulssene und den jugendlichen Sänger sich überläßt, bis

es nach bem Erscheinen ber Phrase aus Walther's Probelieb ("Es schwillt und schallt, es tont ber Walb 2c.")



an dieser Stelle verschwimmt, um kurz durauf bei ber hastigen Wiederaufnahme der Schusterarbeit ("thät' beffer, das Leder zu streden und ließ alle Poeterei") stark wieder aufzuwachen.

Die ganze musikalische Scene ber Rückerinnerung von Sachs webt sich zumeist aus jener Phrase bes Probeliedes und den aus ihr herauswachsenden,





bas ihn nicht verläßt, mit einer unbeschreiblichen Beichbeit, Bartheit und Tiefe, Lebenbigkeit und Mille, mit einem wahrhaft zauberischen Schmelz und Glanze. Immer inniger und mächtiger erhebt sich die Erinnerung im Geleite jener unter die Instrumente vertheilten Melodie wie die milden und frischen Gewässer eines vollen Quelles, wie die Blume aus ihrer Hülle. Das Minnelied streut seine Töne in die schwellenden Klänge des Waldgesanges, der, nach den in obige Melodie gekleideten Worten: "Lenzes Gebot, die süße Noth, die legten's ihm in die Brust" mit dem Ausrus: "Run sang er wie er mußt' und wie er mußt' so konnt' er's" zu der Melodie des ersten Walther-Liedes (a): "Herr Walther von der Vogelweid', der ist mein Meister gewesen", aussteigt.

Da treten die F-Hörner anheimelnd in mäßigen Triolenfiguren auf und es concentrirt sich die Betrachtsung des Dichters durch den Dichter, der auf jenen liebevollsehrfürchtig aufschaut, in der herrlichen, warm empfundenen Stelle:





In der folgenden Scene zwischen Eva und Sachs an der Werkstatt, die, wie die vorige, in Situation und psphologisch=musikalischer Behandlung dem Charaktervollsten, Sinnigsten und Schönsten ans &r. Wäller, die Reisterfinger.

gehört, was je geschaffen worben, nehmen bie reizenben Eva-Motive in ben verschiedensten Wendungen, Aussstrahlungen und Steigerungen, zwischen das Streichsquartett und die Bläser vertheilt, die Hauptstelle ein. Das erste Sachs-Motiv tritt wieder auf bei dem unsmuthigen Erinnern an das Erlebte, das dem Meister noch im Kopfe "klebt". Nach Eva's, ihr Ziel plansvoll verfolgender Frage: "Wohl in der Singschul'? 's war heut' Gebot?" macht sich, wie später mehrsmals, solgende höchst bezeichnende chromatische Melodie, Wehmuth und zugleich Unwillen ausdrückend, zunächst von Bioline und Bratsche, geltend bei Sachsen's Antswort: "Ja Kind, eine Freiung machte mir Noth":



und gleich wieder nach Eva's Frage um den Freiungss bewerber und vor der weiteren Antwort: "Ein Junker, Kind, gar unbelehrt."

Das Rittermotiv bewegt sich im Pianissimo baber bei dieser Erwähnung des Junkers und der heimlichen, neugierigen Frage Eva's: "Ein Ritter? Mein, sagt —! Und ward er gefreit?" Die zweite Eva-Motivphrase regt sich bei den weiteren drängend-ängstlichen Fragen des Mädchens nach dem Bestehen der Prüfung.

Das Rittermotiv tritt sofort bei der Auskunft: "Ohne Gnade versang der Herr Rittersmann" mit der Merker-Meisterfigur aus dem ersten Finale wieder hervor. Jene so eben gegebene schmerzlich ergreisende Phrase schließt sich bei Eva's Frage: "Ohne Gnade? Wie? 2c." von neuem an und begleitet in den Stimmen der Klarinette, der zweiten Violine, dann der Hoboe und der Hörner die Rede von Sachs:







Bei Sachsen's Ausruf: ", vor dem sich Alle fühlten so klein" und: ", den Junker Hochmuth, laßt ihn laufen!" spinnt sich die Merker-Meisterphrase scharf aus:

25\*





Immer schriller wieberholt sich biese Figur, wie ein das liebende Mädchen verfolgender Dämon, auch weiter, bei dem grellen Ruse Eva's: "Ja, anderwärts soll's ihm erblühen, als bei ench neid'schen garst'gen Mannsen! 2c." und vereinigt sich zulest unter den scharfen hohen Triolen der Piccolo = und der großen Flöte in bewegtester Stärke mit dem Sachs-Motive, das bei'm Jornesausbruch Eva's: "Da riecht's nach Bech!" 2c. von der Bratsche und den Bässen ertönt. Noch einmal erscheint jene scharfe Figur bei Magdales nen's Erwähnung des Beckmesserschen Borhabens, nächtlich unter Eva's Fenstern etwas Schönes singen und geigen zu wollen, gleichsam um das Mädchen zu versfolgen, es von neuem zu reinigen, seinen Widerwillen und Zorn zu steigern. (P. 199—217; R. A. 148—161.)

Die Scene zwischen Eva und Walther entfaltet, nachbem bei'm Erscheinen Walther's bas Rittermotiv erflungen, bas Eva-Motiv im blübenbsten Kolorit und lebenvollster, garter und beftiger Bewegung. Bei bes Jünglings unwilliger, leibenschaftlicher Schilberung bes verhängnifvollen Borganges tritt bie erfte Deifterfinger= figur nebst ber Sauptphrase bes Probeliedes, sobann aber, nach bem Aufwogen bes Orchefters bei'm Ausrufe: "Ba! biese Meister! Mir schwillt bie Galle 2c. Fort in die Freiheit! Dabin gebor' ich, bort, wo ich Meister im Baus" bie Phrase bes erften Liebes: "Berr Balther von der Bogelweid 2c." und weiter diefelbe, als er die Beliebte beschwört, mit ihm in die Freiheit an flieben, - bervor. "Reine Wahl ift offen! Ueber-Meister! 2c." Hier vereinigt sich die merker= meisterische Bohuphrase mit ber zweiten bewegteren bes Singschulmotives in einfachster Bermebung auf bas Runftreichste und Charaftervollste. Die gewaltigen Figuren ber Instrumente steigen, ben Bellen gleich, immer brängenber, ungestümer unb bober binan, bis zu Balther's Aufschrei: "Ba!" zum Stierhornrufe bes Bachters. Als die vom Eva-Motive bereintonenben. zauberisch beschwichtigenben Klänge aus bem Munbe ber Beliebten und ben Stimmen ber Instrumente berrauscht find, läft fich bei Eva's turgem Berschwinden ber zweite Theil bes Minneliedes von der ersten Rlarinette mild wie ein warmer Frühlingswalbeshauch vernehmen, zulett in ben verhallenden Rlängen ber Borner mit bem Tremolo ber zweiten Bioline und

ber Bratiche (H-dur), auf ben bas Nachtwächterlieb (F-dur), höchst kontrastvoll komisch, wie ein kalter Herbst-Nachtthau, fällt.













"Ueble Dinge, die ich da merk', eine Entführung gar im Werk? Aufgepaßt! das darf nicht sein," — zu diesen Worten von Sachs lassen sich voraus das erste Sachs-Motiv, dann, zugleich mit ihm bei Walther's Ausrufe: "Käm' sie nicht wieder? D, der Pein!" die so eben gegebenen ersten beiden Phrasen vernehmen, bis, bei Eva's Wiedererscheinen: "Das thör'ge Kind, da hast du's, da!" und dem entzückten Ausrufe Walther's: "D Himmel! Ja, nun wohl ich weiß, daß ich gewann den Meisterpreis!" die zweite Minneliedmelodie anfangs leiser, weiter aber anwachsend und immer geshobener, feuriger sich ausstrahlt.

Bei ben, unter bem fortgehenden Tremolo ber Streichinstrumente aus ber Ferne nun gehalten erschallenden Nachtwächterhorntönen und dem grellen Lichtsschein aus dem Fenster von Sachs ("D weh! Der Schuster! Wenn der uns säh'! 2c."), desgleichen bei Walther's Ausrufe: "Ich lösch' ihm das Licht!" erhebt sich das erste Sachs-Motiv fünsmal von neuem, dazwischen bei den Worten "Welch' and'rer Weg führt uns hinaus? 2c." das Eva-Motiv und der erste Theil des Liebsliedmotives.

Nachdem nunmehr das Lantenvorspiel erklungen ist und Sachs sein: "Aha! ich bacht's" vor sich hingesungen, strömt unter Walther's Zornausbruch: "Der Merker! Er? In meiner Gewalt? Drauf zu! ben Lun-

gerer mach' ich kalt!" bie aufwallenbe, immer höher heranwachsenbe mächtige Figur baher, beren Ursprung aus bem Probeliebe nicht zu verkennen und bie sich im Wesentlichen auch schon bei Walther's früherem Ausruf: "gerad' aus tüchtig brein zu schlagen" (Kl. A. 170; P. 230) zeigte:





Das Sachs-Motiv lebt wieder auf, es löst sich mit dem Lautenvorspiel ab und tritt hierauf in seiner vollsten Stärke, mit größtem Nachdruck bei dem imposanten Eingange zum Schnsterliede: "Jerum! Jerum! Hallahallohe! 2c." ein, der wie der zürnende und wedenbe Warns und Mahnruf eines gewaltigen Prospheten ober Patriarchen erschallt.

Bei'm Zwiegespräch Beckmeffer's und des Sachs:
"Wie Meister? Auf? Noch so spät zur Nacht? —
Herr Stadtschreiber! Was? ihr wacht? 2c." erhebt sich
nach dem wiederkehrenden Sachs-Motiv die scharfe merkerische Phrase aus dem ersten Finale fünfmal in
Steigerung, um bei dem zweiten Berseingange des
Schusterliedes dem sich wieder geltend machenden SachsMotive zu weichen. Das letztere tritt im Verlaufe
der erbaulichen Unterhaltung und Wechselrede zwischen
Beckmesser und Sachs: "Gleich höret auf!" — "Wenn
ich hier singe, was kümmert's ench? Die Schuhe sollen
doch sertig werden 2c.", die Situation beherrschend,
zum Defteren charakteristisch abwechselnd auf, mit Wieberkehr am Schlusse des Schusterliedes. (B. 233—252;
R. A. 172—185.)

Das Sechszehntel-Tremolo, in welchem die erste Bioline und die Bratsche unter bewegter Triolenbegleitung der zweiten Bioline und des Bioloncello's die Melodie des Schusterliedes nachtönen, drückt bezeichnend die erregte Stimmung Eva's am Ende dieses eingreifenden und ergreisenden Gesanges aus: "Mich schmerzt das Lied, ich weiß nicht wie! O fort! Laß uns sliehen!" wie überhaupt die Erregung, die sich aller Drei: Eva's, Walther's und Beckmesser's, eines Jeden in seiner

Weise, bemächtigt; bei Beckmesser ist es die angehende Berzweislung, die ihn packt. "Jett bin ich verloren, singt der noch fort!"

In ber nun folgenden lebhaften, ungemein komiichen Scene zwischen Bedmeffer und Sache: "Freund Sachs! So bort boch nur ein Wort! 2c." worin nach manchem prachtigen Beigelhiebe Diefes auf Jenen enblich ein Bergleich in Sachen bes Werbeliebes ju Stande kommt, wechseln bas Lauten- und erfte Sachs-Motiv ergötlich mit einander ab. Die in ber Singschule heute empfangenen Bosheiten: "Seit fich ber Schufter buntt Poet, gar übel es um mein Schuhwert ftebt", - "Gaffenhauer bichtet er zum Meiften 2c." giebt Sachs in gewürztem Sarkasmus reichlich jurud mit ber Urmelodie bes Trefflichen - bie unter anberem bei ben Worten: "Gaffenhauer bicht' ich jum Meisten 2c." ben zweiten Theil bes Blumenkrangleinmotives ber Lehrlinge bringt, wie er früher bei benfelben Worten Bedmeffer's erschien. Auch bie unter bem ersten Meisterfingermotive vorgebrachte Beschwichtigungsbitte bes Sangers, fein Lieb rubig anzuboren und zu brufen, will bei Sachs vorerst nicht verfangen.

Es ware fast ein Werk ber Unmöglichkeit, bie in ihrer Art einzige, an braftischen Effekten reiche Scene nach ihrem musikalischen Inhalte und Gehalte, auch was bas Motivenleben betrifft, geborig und erschöpfenb

zu schildern. Der Gegensatz beider Männer: Humor, tiefer sittlicher Ernst im Gewande der Ironie, Seelensruhe, ausgleichende Gerechtigkeit, — blinder Eifer, Eitelskeit, Einseitigkeit, malt sich auch hier in dem kleinen Genrebilde. Die Musik schildert das mit den lebensdissten Charaktertönen, — Farbe und Klang. Das Sachs = und das Lautenmotiv liegen im erbanlichsten Kampse. Dazwischen tritt bei den Worten von Sachs: "Darf ich die Arbeit nicht entfernen, die Kunst des Merkers möcht' ich erlernen 2c." das ausgeführte Singsschulmotiv in neuer thematischer Verwendung und Versarbeitung hervor:



von den Biolinen und der Bratsche gebracht, woran zuletzt auch die Hoboe sich betheiligt, während das Lauten- und das Sachs-Motiv hin und wieder sich vernehmen lassen, und bei den feierlich-komischen Geslöbnissen: "Auf Meisterehr'? Und Schustermuth! Nicht einen Fehler: glatt und gut!" sich unmittelbar ablösen.

Bei Walther's: "Welch' toller Sput! Mich bünkt's ein Traum 2c.!" läßt sich unter bem Tremolo ber Biolinen und der Bratsche die oben (S. 366) gegesbene Spucopencantilene, die vorher wieder erklang, von Hoboe, Klarinette, Hörnern und Fagott ausgeführt, nochmals vernehmen; sie wird von der ersten Bioline aufgenommen, um in das Folgende überzuleiten. (P. 252—272; K. A. 186—199.)

Auf bes Sachs sich nun erhebenden Merkerruf: "Fanget an!" beginnt Bedmeffer in folgender Beise auf der Laute zu präludiren:



In der Buth hat er nämlich die D-Saite um einen ganzen Ton zu boch hinaufgeschraubt. Dies bemerkend, schickt er sich jett an, sie herabzustimmen, was die erste Bioline durch diesen Gang versinnlicht:



Auf bem nunmehr rein gestimmten Instrumente fängt er sein Pralubium



von neuem an und läßt das Lautenmotiv, welches nun eine große Rolle zu spielen bestimmt ist, folgen. Seine dann folgende, an unwiderstehlicher, gesanglich, wie instrumental höchst drastischer Komit so reiche Serenade (redender Ausdruck der Unnatur in barock hohler Künstelei) begleitet er mit Griffen auf der Laute, wozu das Quartett mährend der häufigen Merkerschläge von Sachs bessen Motiv giebt,



zuweilen nur in wenigen Noten angebeutet, zuweilen. vollständiger ausgeführt:



Im zweiten Berfe des Beckmesser'schen Ständchens wird die Melodie erst von dem Pizzicato der Bratsche, dann von den hohlklingenden tiefen Klarinetts und den gepreßten hohen Fagott = Tönen unterstütt, was die innere Hohlbeit und das dünkelhafte, selbstgefällige

Wesen bes Sangers außerorbentlich caratteristisch bezeichnet.

Als Sachs, indem er den, die Kreidestrichtafel heraushaltenden Merker aus dem ersten Akte ("Mit der Tasel ward ich sertig schier!" P. 140; K.A. 98) persissirend imitirt, die sertigen Schuhe heraushält ("Mit den Schuhen ward ich sertig schier; das heiß' ich mir ächte Merkerschuh' 2c."), ertönen wie triumphizend Staccato-Triolenpassagen in Flöten, Hoboen und Klarinetten, worauf unter weiteren lachenden Triolen-Tremologängen derselben Instrumente und der Hörner die erste Bioline die Melodie des Schusterliedes spielt, während Flöte, Hoboe und Klarinette schon zwei Takte vor jenen Staccato-Passagen zu dem in Bratsche und Bioloncello ertönenden Sachs-Motive das dieselbe einsleitende: "Jerum! Jerum!" angegeben haben.

Bu bem britten Berse ber Serenabe (,,Darf ich Meister mich nennen 2c."), die Beckmesser, um Sachs zu übertäuben, mit der ganzen Kraft der Stimme singt, tritt allmälig, bei der wachsenden Theilnahme der Nachbarschaft am nächtlichen Scandale, ein immer reicher besetzes Orchester an die Stelle der früheren Begleitung zur Laute. Eine gedämpste, aber sehr start geblasene Trompete in F, welche (P. 284) mit der Singstimme Beckmesser's im Einklange geht, erinnert lebhaft an eine durch übermäßiges Schreien heiser gewordene Stimme, die ihre letzten Kräfte anstrengt.

Fr. Maller, Die Meifterfinger.

Bei David's thätlichem Einschreiten (Siebente Scene) tritt an Stelle ber gedämpften Trompete eine natürsliche mit ber Baßtuba ein, die mit einem Fortiffimosstoße gleichsam das Signal zu der bald folgenden regelrechten Prügelei geben. (P. 287.)

Eine aus bem Quartenschritt bes Lautenmotives gebilbete Figur:



bie man in dieser Form das "Prügelmotiv" nennen könnte, bildet den musikalischen Hauptbestandtheil dieser tumultuarischen Scene, und tritt in allen Instrumenten und den verschiedensten Tonlagen auf, bald in geschwätzigen Hoboen die Theilnahme der Weiber am Fortgange des Kampses, bald in den Bässen die Ankunft der mit Knitteln bewassneten Gesellen 2c. malend. Bei der Frage der hinzugekommenen Meister nach der Ursache des Streites geben Hörner, Fagotte, und Bässe (P. 292) das Beckmesser- Gesangmotiv als die eigentliche Versanlassung der Wirrsal, stark markirt an.

Gin kleiner Gegenfat, in Biolinen, Rlarinetten, Hoboen, Floten und ben Frauenstimmen zu bem gleich.

zeitigen Auftreten bes Hauptmotives burchgeführt, macht fich balb geltenb (P. 295):



und verleiht ber Augst ber zuschauenben, um ihre am Kampfe betheiligten Angehörigen besorgten Frauen lebhaften Ausdruck.

Bei ber mehr und mehr wachsenden Berwirrung tritt bas Hauptmotiv canonisch auf (P. 298),



und zwar immer um einen halben Ton aufwärts forts schreitend, bis (299) die Modulation in C-dur und F-dur wieder für ein Paar Takte festen Fuß faßt,

wo Trompete und Tuba die seit bem (287) gegebenen Signale geschwiegen, im Fortissimo binzutreten.

Als bei ber auf bem höchsten Gipfel angelangten Schlägerei die Meister broben, selbst mit brein zu schlagen (302), geben Tuba, Hörner, Fagotte und Bässe das Beckmessersche Gesangmotiv wieder stark martirt in G-dur au, das sich sogleich, bei'm Ruse der Gesellen nach den Zünsten, in B-dur noch einmal wiederholt. Da wendet sich bei dem, mit dem gleichzeitigen Eintritt von drei Posaunen ertönenden Nachtwächterhorn in Fis die Modulation plöslich nach dem großen Nonenaccord auf Fis, auf welchem die Bässe, won Bratschen und Fagotten unterstützt, das Sachs. Motiv angeben, während die beiden Biolinen mit den Trompeten in E jene Melodie von S. 233 der Partitur (S. oben S. 366) bringen:





auf die halb ohnmächtige Eva und ben sie in's Haus ftogenden Sachs beutenb. (S. 306, 307.)

Wie die Streitenden nach und nach die Straße räumen, verschwindet allmälig das den ganzen Kampf begleitende Sechszehntelmotiv mehr und mehr, das in den Instrumenten, erst noch Forte in der Neinen und großen Flöte, Hoboe und Klarinette, hierauf blos in seinen vier letzten Noten Piano in Flöte und Bioline, endlich bei'm folgenden Gesange des Nachtwächters in der Flöte allein und in den Fagotten, durch plögliche Pausen unterbrochen, nachwogend austritt.

Bei'm Eintritt bes Nachtwächtergesanges (S. 308) wendet sich, wie früher, die Modulation vom DominantsSeptimenaccorde des Fis nach dem Terzquart-Accorde (als Umkehrung des Septimen-Accordes) von F-dur, indem die von der Bioline und Flöte ausgeführte Sechszehntelfigur



enharmonisch in



verwandelt wird und ber Bag bas Fis aus bem erften Accorbe als Wechselnote zu bem barauf folgenden G im bereits eingetretenen Terzquart - Accorde noch zwei Biertel festhält. Der Nachtwächter beginnt mit ber Rote c bei'm Eintritt bieses Accordes und giebt, nachbem er seinen Gesang in F-dur geschloffen, bas fis (gos) feines Instrumentes wieder an, mas, da ber Eintritt in F-dur wegen ber eigenthumlichen Art ber Modulation nicht auffiel, ben Einbruck macht, als habe ber nächtliche Sanger mabrent bes furgen Gefanges einen halben Ton heruntergezogen. Das lang ausgehaltene fis bes Nachtwächterhornes wird bom Sorn im Orchester abgenommen (S. 309), und über bemfelben tritt in gedämpften Streichinstrumenten pp., wahrend ber hervortretende Bollmond feinen Glang über bie rubig geworbene Strafe gießt, jene oben mehrmals angeführte munbervolle Syncopen-Cantilene wieber ein:



Noch hallen aber in diese ruhige, mit dem Borausgegangenen stark kontrastirende Stimmung, die sich im
Streichquartett bis zum Schluß hinzieht, einzelne Erinnerungen an die stattgehabte Prügelei nach, so erst
in der Flöte, dann im Fagott das Lauten- oder Prügelmotiv, hernach das Beckmesser-Motiv, ansangs in der Klarinette, alsdann im Fagott, durch Pausen unterbrochen



im Pianissimo, bis bas volle Orchester mit einem kurz abgebrochenen Fortissimo-Accorde bas Ganze schnell zum Abschluß bringt. (P. 309, 310; R. A. 235.)

Der klägliche Ausgang bes werberischen Beginnens legt sich musikalisch in jenem zerriffenen und verhallens ben Beckmesser's Motive zu Tage. "Bersungen und verthan!" auch hier, wenigstens vor der Hand; dies mal nicht in den Singschulmauern. —

Das Leben hat, wie in biefem Aufzuge überhaupt, so auch zulest, in bem Finale, eine neue Seite entsfaltet, sich erhöht und gesteigert. Eine zusammenhangenbe Reihe von Situationen und Eindrücken, in ihrer

Berschiebenheit sich bebingend, ging barin an uns vorüber und wirkte auf uns.

Den Kontraft bes jungen Lebens ber Poesie in ihrer frifden, ftrebenden und brangenden Natur, ihrer schwungvollen Begeisterung, gegen bie eingeengte Schranke ber alterlichen Berjährung und nüchternen Ginseitigkeit; ihr Anstürmen wiber biese Damme, ben Rampf ber Natur wiber bie Unnatur zeigte ber erfte Aufzug. Bergeblich diefer Rampf, fo schien es. Aber dak die Mauern jener Schuldamme morfch geworben, verrieth uns schon bas jugenbliche Element, bas am Enbe bes erften Finale aus bem Blumentrangliebe mit bellen, frischen Tonen wie jubelnd herausklang, mahrend bas Meisterfingermotiv schwach und still babinschritt. Exposition - bie Schurzung im Stadium ber Borbereitung - gab ber erfte Aufzug, Bug für Bug, gefteigert und bann ausammengefaßt, mit leiser, aber nicht unvernehmbarer hindeutung auf die Entwicklung.

Der zweite Aufzug enthält die "Mitte" ber Handslung, die Berwicklung, in welcher sich der Knoten sester schlingt. Die Unnatur hat den Ansang ihres Unterliegens erlebt. Die gelinderen oder stärkeren Tonwellen des zweiten Aufzuges schlugen allgemach frischer und höher im freien Aether des unbeengten Lebens, zulest auswogend im Gewühle eines resoluten, ungezähmten, weil sich selbst überlassenen und durch die Kultur nicht

veredelten Bollstreibens. Robe Natur und Künstelei — bie beiden schärfsten Gegensäse — lagen im Rampse. Das Bermittelungsglied der Ausgleichung und Berssöhnung war noch nicht gegeben, obwohl sein Keim sich bereits zu regen begann.

Nicht die tropige, nicht die nugebändigte Jugend und das abgelebte Alter, mögen sie im Individuum oder in der Masse sich darstellen, — wie es in den beiden ersten Atten unsers Werkes umgekehrt der Fall, — können jenes Dritte gewähren, ohne welches die Einsfeitigkeit nicht aufgehoben werden kann.

Der ganze Charakter ber Musik bes zweiten Aktes — bis zum großen Finale — mit ihrem Hauptfaktor, bem Schusterliede von Sachs, wies auf das Element hin, das in der reinen, robusten, von Rohheit wie von Künstelei gleich weit entfernten Natur liegt, und deutete auf die in dem Wesen des Weibes und des warmbesonnenen Mannes ruhende ethische Mission hin. Das volksthümliche Lied trat in seine Rechte mit seinem inhaltlich und künstlerisch ausgeprägten naiven, aber edleren Charakter, der nach beiden Seiten hin abwehrt, bei aller Wärme und Derbheit das Maß zu sinden, zu zeigen und zu bewahren weiß und nur im kernshaftesten Leben wurzelt. Noch einmal bäumt sich die ungezügelte Natur in den Massen auf, um so mehr, weil sie sich am Kontraste reibt und gerade durch diesen

Nahrung empfängt. Dies schilbert bas große breischörige Finale bes zweiten Aufzuges, eine lebendige vollsaftige Charaktergestalt, — wohl das größte polysphone Meisterstück seiner Art, das wir besitzen. —

Zum reichsten Theile bes Werkes: bem britten Aufzuge, mich wendend, bringt sich mir die Ueberzeugung von der Größe des Mißverhältnisses zwischen Schilderung und Gegenstand doppelt mächtig auf. Die Bezeichnung "Fragment" für diese Schilderung ist somit um so mehr auch hier am Ort.

Die Einbrücke, welche Sachs aus jener Reihe von Borgängen gewonnen, mußten in einem solchen Herzen und Geiste ihre Zerlegung finden. Er nimmt nunmehr die stille Einkehr in sich, den ächten Menschen, nachdem er in wenigen großen Momenten am Anderen erkenntuisvoll ein eigenes Stud Menschen- und Dichtersleben durchlebt, — nachdem das in den Melodieen des Sängers ihm aufgegangene Bild der Jugendschönheit und Jugendkraft sich durch die Erscheinung der liebenden Jungfrau ergänzt, — nachdem er sein eigenes Lied, das von der Noth des Augenblickes eingegebene, das Lied auch eines Dichters, das rechte Wort mit dem rechten Ton, das anklingende Lied der Harmonie und des Gleichgewichtes, gesungen hatte und in diesen Ton

bie verschrobenen Tone ber Berknöcherung und bie uns banbigen ber Berwilberung gefallen maren.

Das Alles ist Stoff für Sachs zum großen melodisch-harmonischen Liebe ber Humanität, der Gesittung und Veredelung, dessen Klänge aus dem Gemüthe und dem Geiste des dichterischen Menschen in das Gemüth und den Geist des dichterischen Volkes fallen und das Band zwischen Kultur und Natur für die maßvolle Freiheit des Lebens knüpfen sollen, — das Lied, auf dessen Schaffen und Ausbreitung er nun hinstrebt und planvoll hinwirkt.

Dem dritten Aufzug ist diese Aufgabe überwiesen. Er führt uns zunächst in das stille Heiligthum des Mannes und Meisters, des Dichters und Sängers, worin für solchen Zweck dem Ton ein neues Leben zu regen bestimmt ist: — die Stätte, wo der Gesang geboren wird, der alle Herzen zwingt, wo das selige Traumbild zum erhebenden Liebesliede, zum Preiseliede wird. —

Wie den beiden ersten Aufzügen, geht auch dem dritten ein Orchestervorspiel voraus, vielleicht der am tiefsten gedachte, stimmungsvollste unter diesen drei Instrumentalsätzen.

Die Streichinstrumente beginnen, eines nach bem andern einsetzend, mit bem, Sachs' bald folgendem Monologe zu Grunde liegenden ausbrucksvollen Motive (12). Das Bioloncello giebt zuerst allein die ganze achttaktige Phrase; die anderen, in der Ordnung von unten
nach oben folgend, wiederholen nur die zweite Hälfte
berselben (von Takt 7), die in den Biolinen auf
andere Tonstusen, Terz und Quart, versetzt wird.
Es ist eine tiefernste Stimmung, die aus diesen Tönen
spricht: die eines Mannes, der theilnahmvoll auf das
Treiben, auf "Wahn" und Thorheit der Welt herabblickt.

Balb aber beginnt biese buftere Stimmung sich aufzuklaren. In feierlicher Pracht bringt ber Blafercor - vier Horner, zwei Fagotte, zwei Trompeten, brei Posaunen und Bagtuba - bas Lieb, welches fpater bas Bolt bei'm Anblick feines Sachs auf bem Festplate fingt: "bie wonnigliche Nachtigall". Eine folche wird ja beute ihre Stimme bor bem Bolf erheben. Wenn turz barauf ber Blaferchor burch bas Streichorchefter, in bas fich fpater Floten, Rlarinetten und hoboen mifchen, mit ber Stelle aus bem Schufterliebe: "Und seinem Engel rief er ju: ba, mach' ber armen Sünberin Souh'!" ober: "Und rief mich oft in's Paradies, wie bann ich Schuh' und Stiefeln lief!" wieber abgeloft wirb: fo ift es eine freundlich-ernste Behaglichkeit, bie jest an ber Stelle bes bufteren Ernstes bon borbin aus ben Saiten ju uns Klingt.

In ben bochften Registern ber Streichinstrumente und im gartesten Biano folgen Antlange an bas Probe-

lieb (Lenzlieb), auf beren vorlettem Takte, ebenfalls Pianissimo, nach und nach aber zum Forte auschwellend und dann wieder abnehmend, der Bläserchor mit dem zweiten Theile des vorhin erwähnten Bolksliedes einssett ("die Nacht neigt sich zum Occident, der Tag geht auf von Orient, die rothbrünstige Morgenröth' her durch die trüben Wolken geht"). Der Jüngling, der gestern mit so glühender, so edler Begeisterung sang, — das unbefangene, nicht durch engherzige Regeln voreingenommene Volk wird für ihn entscheiden, die Jugend für die Jugend; die "Morgenröthe" des Glückes wird durch die trüben Wolken gehen, die jetzt noch seinen Horizont verdunkeln.

Rurz vor dem Aufziehen des Vorhanges beginnt eine neue Durchführung des Monologmotives von Sachs, an der sich diesmal außer dem Duartett auch die Röhre und Hörner betheiligen, und endigt, allmälig verhallend, mit dem Schluß des Schusterliedes.

Dies bedeutende Borfpiel finde hier seine Stelle:



Vorfpiel zum 3. Aufzuge.













(12). Das Bioloncello giebt zuerst allein die ganze achttaktige Phrase; die anderen, in der Ordnung von unten
nach oben folgend, wiederholen nur die zweite Hälfte
berselben (von Takt 7), die in den Biolinen auf
andere Tonstusen, Terz und Quart, verset wird.
Es ist eine tiesernste Stimmung, die aus diesen Tönen
spricht: die eines Mannes, der theilnahmvoll auf das
Treiben, auf "Wahn" und Thorheit der Welt herabblickt.

Bald aber beginnt biese buftere Stimmung sich aufzuklaren. In feierlicher Pracht bringt ber Blaferchor - vier Borner, zwei Fagotte, zwei Trompeten, brei Bosaunen und Baftuba - bas Lieb, welches später bas Bolk bei'm Anblick seines Sachs auf bem Festplate fingt: "bie wonnigliche Rachtigall". Gine folche wird ja beute ihre Stimme bor bem Bolt erheben. Wenn furz barauf ber Blaferchor burch bas Streichorchefter, in bas sich später Floten, Rlarinetten und hoboen mischen, mit ber Stelle aus bem Schufterliebe: "Und seinem Engel rief er zu: ba, mach' ber armen Sünderin Schuh'!" ober: "Und rief mich oft in's Paradies, wie bann ich Schuh' und Stiefeln ließ!" wieder abgeloft wird: fo ift es eine freundlichernfte Behaglichkeit, die jest an ber Stelle bes bufteren Ernstes von vorbin aus ben Saiten ju uns Mingt.

In ben bochften Registern ber Streichinftrumente und im garteften Biano folgen Anklänge an bas Probe-

lieb (Lenzlied), auf beren vorlettem Takte, ebenfalls Pianissimo, nach und nach aber zum Forte auschwellend und dann wieder abnehmend, der Bläserchor mit dem zweiten Theile des vorhin erwähnten Bolksliedes einssetzt ("die Nacht neigt sich zum Occident, der Tag geht auf von Orient, die rothbrünstige Morgenröth' her durch die trüben Wolken geht"). Der Jüngling, der gestern mit so glühender, so edler Begeisterung sang, — das unbefangene, nicht durch engherzige Regeln voreingenommene Bolk wird für ihn entscheiden, die Jugend für die Jugend; die "Morgenröthe" des Glückes wird durch die trüben Wolken gehen, die jetzt noch seinen Horizont verdunkeln.

Rurz vor dem Aufziehen des Vorhanges beginnt eine neue Durchführung des Monologmotives von Sachs, an der sich diesmal außer dem Quartett auch die Röhre und Hörner betheiligen, und endigt, allmälig verhallend, mit dem Schluß des Schusterliedes.

Dies bebeutenbe Borfpiel finde bier feine Stelle:



Vorfpiel jum 3. Aufzuge.















Andere Mänge vernehmen wir nach Aufgang bes Borhanges. Weniger zuversichtlich als soust, im Tempo Moderato, tritt in Hoboen, Marinetten und Fagotten bas Motiv David's auf und bricht plötslich ab, als bieser, in bas Gemach eintretend, ben Meister gewahrt.

Fühlt boch ber arme Buriche, in Erinnerung an bie nachtlichen Ereigniffe von gestern, bag er fie nicht fo gang ,,finblich rein und frei von Schulb und Fehle" bewahrt bat, die junge Seele, baf bas fanfte Rubetiffen bes guten Gemiffens über Nacht fich ihm ein wenig verschoben, und raunt ihm boch "die innere Abnungsstimme", Unbeil verkundend, so etwas, wie vom Anieriemen bes Meisters zu. Das Quartett nimmt bas Motiv von neuem auf, bas balb barauf (P. 315; R. A. 238) burch bie erste und weiter unten burch bie aweite viertattige Phrase bes Monologmotives (im Bioloncello) unterbrochen wirb, auf beren beibemal lange fortgehaltenen Schluftonen immer wieber bas Davib-Motiv, nach und nach mehr zurudhaltend, einsett: bie muntere, wenn auch bier nicht gerabe gang forglose Jugend, und bas nachbenkenbe Alter nebeneinanber.

Schön und warm ist die kleine — an die Melodie bes zweiten Eva-Motives sinnig mahnende — Cantilene, die bei David's auch musikalisch naiver und herziger, einschmeichelnder Schilderung von Magdalenen's liebes vollen Gesinnungen für ihn ("Kenntet ihr die Lene, wie ich, dann vergäbt ihr mir sicherlich; sie ist so gut, so sanst für mich 2c."), erst in der A-Klarinette mit Horns und Fagott-Begleitung, dann in der Hoboe zu dem im Quartett immer fortgehenden David Motiv, erklingt.

Bei ber Erinnerung David's an Beckmeffer's nächtlichen Gesang bringt die Bratsche einen Takt des Lautenarpeggio's; gleich darauf kommt, unter Bläser und Streichinstrumente abwechselnd vertheilt, bei den Worten: "da hieb ich ihm den Buckel voll" das Prügelmotiv (P. 318; A. A. 239, 240). Noch einmal tritt, kurz vor der Theilnahme des Sachs am Gespräch das Monologmotiv, von Bioloncelli's und Contradässen gessührt, in der Vergrößerung und höchst gewichtig aus.

Nach Sachs' Worten: "Blumen und Bänder seh' ich bort, schaut hold und jugendlich aus!" tritt in Hoboen und Fagotten das Eva-Motiv zu dem David-Motiv: die beiden, das jugendliche Element vertretenden Motive vereinigt; liegt ja dem Menschen Sachs bei der Erinnerung an die Jugend auch die an seinen Liebling Eva, die holdeste Repräsentantin derselben, nahe. (P. 319; R. A. 240, 241.)













Die Beiben — David, sein Zögling, und Eva, sein geistiges Kind, — sind ihm, jener trot alles "Anieriemens", an's Herz gewachsen; sie sind die Spiegelbilder seiner eigenen Jugend, und darum verschmelzen sich ihre Motive in seiner Seele so einfach und so schön, wie ein frisches, farbiges Frühlingsbild, wie eine duftige Blüthe.

Sein Sprüchlein, bas er auf bes Meisters Geheiß nun hersagt, beginnt David berb mit ber Beckmesser= melodie. Ihn macht "ber Polterabend" irr', bessen Motiv sich sogleich in ben Rohrinstrumenten hören läßt. Die richtige Melodie bes Liedchens, in ber er barauf einsett:





erinnert einigermaßen an den Johannis-Choral des ersten Aufzuges, und wird von Streichern und Röhren theils im einfachen Anschluß an den Gesang, theils signrirt begleitet. Die Triller auf der tiefsten Saite der Bratsche am Schluß des Liedes bei David's Bessinnen, als er den Namen "Hans" ausgesprochen ("an der Pegnitz hieß der Hans"), das Aufflammen der Biolinen in feurigen Passagen bei der Erinnerung an des Meisters heutigen Namenstag und der dann gleich solgende Fortissimo-Eintritt des David-Motives in den Bläsern ("Nein! Wie man so was vergessen mag! 20.") sind von außerordentlich schöner Wirkung.

Bei Sachs' Erwiderung auf David's Rebe: "Hier die Blumen sind für ench, die Bänder und was nur alles noch gleich? Ja, hier, schaut! Meister, herrslicher Ruchen! Möchtet ihr nicht auch die Burst verssuchen?"— hören wir neben dem in den letzten Takten Piano sich fortspinnenden und verschwimmenden Davids Motive der Biolinen und der Bratsche, im ersten Horn jene ausdrucksvolle Melodie wieder erklingen,



bie im zweiten Aufzuge ben Dialog zwischen Sachs und Sva begleitete (P. 208; R. A. 155), jest jedoch ihre chromatischen Schritte in biatonische verwandelt und badurch einen freundlichern Ausbruck gewonnen hat. Bei den Worten: "Sollst mein stattlicher Herold sein!" bringen die Hörner, dann die Hoboen, Klarisnetten und Fagotte das König David-Motiv, dessen zweiter Takt sich zum Folgenden, mit leicht hingeworfenen Anklängen an das erste Meistersingermotiv untermischt,



(P. 325, 326) für einige Takte fortspinnt, und bei David's: "Ich mein', daß der (Beckmesser) heut' sich nicht wichtig macht", vereinigen sich Anklänge an das Lauten= (Prügel= oder Polterabend=) Motiv und das erste Sachs-Motiv, die ersteren in Flöten, Hoboen und ersten Biolinen, die anderen in zweiten Biolinen und Bratschen (P. 327). Das letztere Motiv läßt sich ganz beutlich und vollständig in Bratsche und Bioloncell hören, wenn David sagt: "Kann mir gar nicht benken, wie der Knieriemen thut." Das David-Motiv, welches

immer wieder zwischen ben anderen Motiven auftrat, verschwindet allmälig bei David's Entfernung und ist zulett nach öfteren Unterbrechungen nur noch in einer einzigen Bratsche zu hören, die das lette Achtel noch einmal pizzicato wiederholt; aber ehe das Motiv ganz verklungen, setzt das Bioloncello mit Sachs' Monologemotiv ein.

Treffend schilbert biefe Stelle, wie in bes Mannes Beifte, ber bei ber eben ftattgehabten Scene immer nur halb gegenwärtig, halb burch innere Betrachtungen abgezogen war, bie Erinnerung an bas eben Borgegangene unbewußt schwindet und er nun gang zu ben ernsten Gebanken gurudkehrt, in die wir ihn anfänglich versunken fanden. Das mehrfach erwähnte und bereits charakterisirte Monolog= (zweite Sachs=) Motiv, bas benselben als orchestrale Unterlage bient und bei'm Beginn bes Gefanges: "Babn! Babn! Ueberall Babn!" von ber Bagposaune febr weich und gart, bann nur von Streichinstrumenten intonirt wird (B. 329), weicht bei ben Worten: "Steht's wo im Lauf, er folaft nur neue Rraft fich an 2c." (B. 330) ber bekannten Phrafe bes Probe= (Leng=) Liebes: "Es schwillt, es schallt 2c.", bon Bornern gegeben und bon Hoboen mit Geigen wiederholt.

Eine neue Stimmung beginnt nach nochmaliger Angabe bes Monologmotives. Sachs gebeukt feines "lieben Nürenberg." Da ist es bas Johannismotiv in verkurzter Gestalt und veränderten Intervallenschritten



mit auf die Pausen fallenden Paukentriolen, welches im Quartett und dem nach und nach hinzutretenden Bläserchor von Piano dis zu einem breiten, wuchtigen Fortissimo anschwillt. Bei der weiteren Erinnerung an die Ereignisse, welche in vergangener Nacht die Rube der sonst so friedsamen Stadt störten, erscheint obige Figur in immer lebhafterem Tempo, und allmälig bilden sich daraus diese Geigentremolo's:



bie schon mehr an bas Lauten- ober Prügelmotiv er- innern, wenigstens in basselbe vorbereitend einmünden, bas endlich bei ben Worten: "Nun muß es Prügel regnen" in voller Gestalt erscheint, um einige Takte später auf einem verminderten Septimenaccorbe jäh ab- abzuschließen. (P. 331—334; R. A. 249, 250.)

Die Umbilbung bes festlichen Johannismotives in bas polternbe Prügelmotiv geschieht so allgemach, so

unmerklich, ganz so wie gestern — "Gott weiß, wie bas geschah?" — bie friedlichen Straßen ber in sestlicher Erwartung begriffenen Stadt Zeugen nächtlicher Rauserei wurden. Nach einer Generalpause erinnert uns die Synkopenmelodie in hohen Biolin= und Bratsschentönen mit Harsenbegleitung an die unfreiwilligen Zuschauer jener Scene, das liebende Paar, und die Worte: "Ein Robold half wohl da" werden durch das Beckmesser-Motiv in tiesen Klarinettentönen illustrirt.

Das phantastische und magische Weben einer Johannis-Sommernacht - eines ber vielen unbeschreiblich schönen Stimmungsbilber ber Tonbichtung - umwogt umschwirrt uns in ber zauberisch = gautelnden Bianissimo = Begleitung ber Instrumente (erfte Boboe, Rlarinette, zweite Bioline und Bratiche, benen bie Barfe fich zugefellt) bei ben fich anschließenben Worten: "Ein Glühwurm fand sein Beibchen nicht, ber bat ben Schaben angericht't." Sie alle aber geben, unter ben aushaltenben tiefen Tonen ber zweiten Rlarinette in A, in fostlicher humoriftischer Charafterfarbung, bas Polterabendmotiv. Es ift, als ob eine leichtbeschwingte nedische Fee mit ihrem garten, buftigen Gespinnst ben berben Realismus umkleibe. Noch spielt zu ben solgenben: "Der Flieber war's, Johannisnacht!" biefes Motiv in ber ersten Flote, ber ersten Hoboe, ber zweiten Rlarinette und ben Biolinen, unter ben breiten

gedämpsten Accorden der Hörner, den Pianissimos Trillern der Pauken, fort, zulet in Stärke und im Zeitmaß mehr und mehr nachlassend. — "Run aber kam Johannistag!" Da tritt das vollständige Johanniss sestmotiv auf, zu dem sich bald die Melodie des Minnes (Traums) Liedes gesellt, das Sachs' ahnungsvoller Geist hier gleichsam voraus vernimmt.

Harfenklänge, mit gehaltenen Tönen ber Rohrinstrumente und Hörner auf bem Es-dur-DominantSeptimenaccorbe (in zweiter Umkehrung), ber unmittelbar
bem Ronenaccorbe ber fünften Stufe von C-dur folgt, kündigen die Erscheinung des ritterlichen Sängers an.
(P. 335—338; R. A. 251—253.)

Bu bem nun folgenben Dialoge zwischen ihm und Sachs wird biese Figur:



burchgeführt, die in ihren ersten fünf Noten, wenigstens der rhythmischen Gestaltung nach, an das Johannis-Motiv erinnert, mehr noch aber durch Berkurzung der ersten Note und durch Berkleinerung aus dem Monologmotiv entstand.

Aetherisch ertonen bie gehaltenen Sarmonieen ber Blafer mit ben Sarfenaccorben bazwischen, über benen

bann bie Bioline, hernach bie Hoboe bas Motiv bes Traumliedes bringt, als Walther seines Traumes Erwähnung thut. ("Ich hatt' einen wunderschönen Traum.")









Immer und immer wieder umrankt in schönen, sinnigen Wendungen das vorhin angeführte Motiv nach dieser kurzen Unterbrechung den freundschaftlichen Dialog, bis es bei Walther's Worten: "Nein, von der Zunft und ihren Meistern wollt' sich mein Traumbild nicht begeistern" abermals vom Minnelied= (Traumlied=) motiv in zweiter Bioline mit Dämpfer und bei: "Die kenn' ich auch seit dieser Nacht" (nämlich "die Worte und Weisen, die man für den liebseligen Chestand fand") vom Beckmesser=Motiv in zwei Klarinetten unterbrochen wird. (P. 339 – 345; R. A. 253—257.)

Nach noch einmaligem Auftreten bes Traumliebs motives ("Ein schönes Lieb, ein Meisterlieb") beginnt ein neues Motiv an Stelle ber oben mitgetheilten Figur sich an den Dialog anzuschließen:





bas fich am glanzvollsten weiter unten bei ben Borten: "Ich lieb' ein Beib und will es frei'n" unter Bieberbingutritt ber Barfe entfaltet. (P. 348.) Borber noch (346), als Sachs bavon sprach, bag in holber Jugendgeit, bei'm Ermachen ber erften Liebe, wohl Manchem ein schönes Lieb gelingen mochte, trat au bie Stelle jener Figur die Phrase: "Es schwillt, es schallt" aus bem Brobe= (Lenge) Liebe in ber Hoboe, und weiter unten (348) bei ben Worten: "Denen's bann noch will gelingen, ein icones Lieb zu fingen, febt, Meifter nennt man die!" bie aus biesem Lenglied gebilbete Triolenfigur (in ben Streichinstrumenten), alsbann in Trompete und Tenorposaune bas erfte Meisterfinger-Darauf spinnt sich die oben gegebene Figur motiv. weiter fort, fich in reizender Beife burch verschiedene Tonarten windend, bis zu ben Worten: "Doch, wem ber Leng schon lang' entronnen", bei benen abermals bie Phrase bes Lengliedes in erfter Bioline fich boren läft.

Nun taucht jenes oben Seite 408 angeführte Motiv, welches ben Anfang bes Zwiegespräches begleitete, wieder auf, mit dem zweiten Gedanken theils wechselsweise, theils gleichzeitig durchgeführt. (P. 352, 353; R.A. 262):

Digitized by Google







Eine stüchtige Andeutung des Abgesanges von Walther's Minnelied in Hoboe und Klarinette folgt bei den Worten (354): "'sind Freunde, stehen gern sich bei", — Traum und Dichterei.

Hierauf ertonen jene atherischen Blaserharmonieen mit Harfenbegleitung bei ben Worten: "Gebenkt bes schonen Traums am Morgen" wieber, die Accorde E-dur, As-dur (Sextaccord) und Es-dur lange ausphaltend; bann wendet sich in den folgenden Pizzicato's des Quartetts die Modulation nach C-dur. (355.)

Zwei lange Fermaten auf bem C-dur Dreiklang leiten bas Traumlieb (Minnelieb) Balther's ein. Die erste wird nur von ben getheilten Violen und Bioloncelli's gehalten,



schwillt in der Mitte bis zum Forte an und verklingt bann allmälig bis zum Pianissimo-Hauch, um auf dem letten Achtel gleichsam unmerklich von den Holzbläsern und Hörnern abgenommen zu werden, die den Ton in ähnlicher Beise anschwellen und verschwinden lassen:



Ein Barfenlauf begleitet beibe Accorde.

Der nun beginnende erste Stollen bes Traumliedes, deffen Melodie früher, bei der Borführung der Motive, vollständig mitgetheilt wurde, wird einfach vom gedämpften Streichquartett, dem sich später eine Rlarinette beigesellt, begleitet. Im zweiten Stollen übernehmen Holzbläser, Hörner und Harse die Begleitung. Der Schluß geschieht nicht, wie vorhin bei'm ersten Stollen, im Hauptton, sondern aufsteigend in der Tonart der Dominante (G-dur), was Sachs zu jener Bemerkung Beranlassung giebt:

> Ihr schlosset nicht im gleichen Ton: Das macht ben Meistern Bein; Doch nimmt Hans Sachs die Lehr' bavon, im Lenz wohl muss 'es so sein.

Der Abgesang, ber, je mehr er sich bem Schluß nähert, um so höher an Schwung und Begeisterung wächst, und in welchem sich Holzbläser, Hörner und Quartett am Accompagnement betheiligen, gipfelt sich zulet in bem hoben A ber Tenorstimme, zu bem bie Streichinstrumente bie vorher in ber Singstimme angeregte Achtelbewegung fortseten.



"Das nenn' ich mir einen Abgesang!" ruft Sachs am Schluß, nachdem im Horn sein Monologmotiv gehört wurde. Und wer wollte nicht eben so gerührt, als begeistert in diesen Ausruf einstimmen? Die mächtige Wirkung dieses Gesanges ruht fast einzig in seiner reizvollen, stüfsigen, schwunghaften Melodik. So nur kann die Ingend, die ebelste, so nur kann das tiesste Gemüth singen, so nur die hohe Liebe aus reiner und voller Brust tönen. Mit den übrigen Ausbrucksmitteln

ist in weiser Sparsambeit hier versahren. Die Harmonie ist einsach, und das Gleiche gilt von der Insstrumentation, die, bei aller Anmuth und Abwechslung des Klanges, hier doch nicht die selbstständige Rolle, wie wohl anderwärts, spielt und spielen soll. Die leidenschaftliche Gluth des Jünglings, die im früheren Probeliede "den Meistern dang machte", hat sich hier in eine milde und doch glanzvolle Wärme verwandelt, die wohlthut, ergreift, aber nicht verzehrt. In der Nähe, unter der Leitung des Meisters ist der jugendsliche Sänger selbst ein Meister geworden, wenn auch undewußt.

Im zweiten "Bar" (Gefät), wo die Harfe, die im vorigen Abgesang schwieg, wieder zu den wechselnd gebrauchten Holzbläsern, Hörnern und Streichinstrumenten tritt, nimmt bei den Worten: "Nächtlich umdämmernd der Blick mir sich bricht" die Instrumentation ein dunkleres Kolorit an. Hier schweigen Violinen, Harfe und die höheren Blasinstrumente. Nur Bratsche, zwei Bioloncelli und ein aushaltendes zweites Fagott bezgleiten den Gesang, wozu später noch Hörner, erstes Fagott und Baß sich gesellen. Bei den Worten: "Lieblicher Quell auf stiller Höhe dort mir rauscht" setzen die Biolinen, aber nur die tiefe Saite benutzend, wieder ein. Erst als es heißt: "Zu Tanz und Reigen, in Laub und Zweigen", von wo an die Harse sich in reichen Accordpassagen betheiligt, tritt die Klarinette,

bann bie Hoboe wieder auf, die am Schluß bei dem gehaltenen Tenor-A, "im Lorbeerbaum", die, vorhin den nun aushaltenden Streichinstrumenten zugetheilt geswesene Achtelbewegung ausführen. (P. 355—364; R.A. 264—270.)

Sachs' nun folgende Worte: "Freund, euer Traumbild wies euch wahr 2c." werden wieder durch bas Monologmotiv in den Posaunen auf der zweiten Umkehrung des übermäßigen Dreiklanges (gis c e), welcher den Schluß des Abgesanges unterbricht, eingesleitet; dann tönen noch in der Hoboe die seligen Klänge des Traumliedes in E-dur nach. Bei Walther's plötzlichem Ausstehen ("Wo fänd' ich die?" — des Traumes Deutung — "Genug der Worte!") bringen die Geigen die auswärts stürmende Triolenpassage des Probeliedes. (P. 365; R. A. 270, 271.)

Reich ist die Rombination der Motive bei der nun folgenden Rede des Sachs: "Dann That und Wort am rechten Ort! Drum bitt' ich, merkt mir wohl die Weise 2c." (P. 366; R. A. 271.) Der gangartige, aus dem Johannis-Motiv gebildete Sat; die Melodie des Traumliedes ("merkt mir wohl die Weise"); eine Andeutung des ersten Meistersingermotives in den Bässen ("und singt ihr sie in weit'rem Kreise"); die oben Seite 408 angeführte, den früheren Dialog begleitende Figur nach den, von der ersten Klarinette gebrachten ersten beiden Takten des Abgesanges ("so haltet mir auch das Traumbild sest"); das Rittermotiv in den Bläsern zugleich mit dem eben erwähnten Traumlieds motiv im Bioloucello ("Euer treuer Knecht sand sich mit Sack und Tasch' zurecht"); das Evas Motiv in der Klarinette ("die Kleider, d'rin am Hochzeitssesst daheim ihr wolltet prangen"), — alle diese Motive treten in so mannigsachem Wechsel, in so verschiedenen Zusammensstellungen auf, daß es unmöglich ist, jede einzelne Komsbination anzussühren. Aber bewundernswürdig ist ihr Zusammenwirken, die Harmonie dieser Melodieen, zur Einheit des Gedankens, der Situation.

Ein glanzvoller marschartiger Sat aus bem Johannis-Motive geht bem Abgang ber beiben Männer voraus, und noch nach beren Entfernung hören wir in ben Instrumenten bieses und bas Traumliedmotiv nachklingen. (P. 367—370; R. A. 271—273.)

Plötlich beginnt ein Tremolo in ben Biolinen und der Bratsche, und gar kläglich ertönt dazu das Beckmesser-Motiv. Der, den es repräsentirt, lugt eben durch die Ladenthüre und tritt bei dem nun erklingenden Lauten- (Prügel-) motiv, das nach und nach ein immer rascheres Zeitmaß annimmt, in die Werkstatt des Sachs. Eine Fülle musikalischen Humors und scharfer charakteristischer Zeichnung entfaltet die nun folgende ergötzliche Scene. Alle bitteren Erinnerungen an die gestern

erlittene Unbill und das damit Zusammenhängende, die durch Beckmeffer's Seele geben, spiegeln sich in dieser Musik wieder.

Gleich bei'm Eintreten und vorans in fürzerer Andeutung bei feinem Erscheinen vor bem Laben läßt fich im Bioloncello bas zweite Motiv bes Sachs, ju welchem Diefer früher bie Worte: "Wahn! Wahn! Ueberall Babu!" fang, boren: benn ber arme Tropf befindet fich in vielfachem Bahn. Das merkerische Bewuftsein will sich eben wieder geltend machen wir bernehmen in Marinetten, Fagotten und bann in ben Streichinstrumenten bas Merkermotiv -. Da ruft ber Schufterschemel eine unangenehme Erinnerung in ihm wach, nachbem borber bie Instrumente, welche fich in bas Merkermotiv theilten (Rlarinette, Fagotte, - Biolinen, Bratichen, Cello -), fich umgekehrt auch in die Rude und Bude getheilt,



die den Hinkenden, Rücken und Aniee Streichenden gar schmerzhaft peinlich durchdringen. Der Schemel stieß ihn unbarmherzig von sich, als er auf ihm ausruhen

wollte, während die Bratsche unter ben gehaltenen Tönen ber Röhre das Lautenvorspiel anhebt: benn er fährt schnell schmerzhaft wieder auf.



Diese merkerischen Rucke und Zucke erinnern lebhaft an die gleichen Hoboesiguren bei Beckmesser's Anrede an Walther in der Freiungsscene des ersten Aktes: "Herr Ritter, wißt, Sixtus Beckmesser Merker ist 2c." (P. 129; R. A. 89, 90.) Es liegt so ein Stückschen Nemesis jest darin.

Das erste Sachs-Motiv (Schustermotiv), das ihn an die ominösen Schuhe und seinen Tobseind gemahnt, ertönt im Bioloncello, erst Piano, dann an Stärke wachsend. Die Töne der Laute, von der Biole, dann von der ersten Bioline nachgeahmt, schwirren ihm immer-während durch den Kopf, und dabei rusen wie kleine necksiche Geister die große und kleine Flöte, sowie die Hodoe die Erinnerung an die empfangenen Prügel durch das darauf bezügliche Motiv wieder in ihm herauf, indeß Biole und Bioloncello dafür sorgen, daß der tücksiche Schuster nicht in Bergessenheit gerathe. Wie ein böser Dämon verfolgt ihn das immer hastiger und stärker auftretende Prügelmotiv, bis es ihm eine Trompete in die Ohren schreit.

Als er sich bei bem Blid auf Pogner's Haus in die Bruft zu werfen fucht, boren wir bas Mertermotiv wieder; aber fogleich fällt ihm ber Ritter ein bie Holzbläser bringen bas Rittermotiv. - und bas beschwört neue bittere Gebanken berauf. Zwar sucht er mit Gelbstgefühl gegen biefelben anzukampfen: "Ber fich's getrau', ber komm' und schau'"! Diese Bbrafe aus feinem Liebe erflingt, mit tropiger Bergweiflung berausforbernb, in ben Streichinstrumenten. Aber wie ibn verspottend bringen oben die erste Flote, die Boboen und Marinetten immer bie zwei ersten Noten bes Rittermotives bazu, bie nach und nach immer rafcher werben und zulett gleichfam in ein Belächter ausbrechen, um bann wieber nach bem Brugelmotiv überzuleiten, bas fich nun in Floten, Hoboen und Rlarinetten und aulest in bem Streichquartett febr geltenb macht. Denn ber Gute glaubt bie Berhöhnung ber Beiber und Buben auf ber Gaffe zu vernehmen, fo bag er, fich wiithend abwendend, - unter ben letten anmachsenben Bhrasen bes Motives und ber im Fortissimo aufsteigenben Zweiundbreißigstel = Figur ber kleinen, ber ersten großen Flote, ber ersten Boboe, ber ersten Rlarinette und ber erften Beige - bas Fenfter aufchmeißt.

So sehr er sich barauf am Werktisch brütend abs qualt, eine neue Beise zu sinden: immer kommt ihm nur die alte wieder in den Kopf, die in Klarinette, Bioline und Bratsche fragmentarisch gehört wird.

Plötlich aber taucht von außen ber eine andere Beise auf: - er bat bas beschriebene Blatt bemerkt; ber Stollenanfang ber Traumliedweise wird von ber gebämpften zweiten Bioline vorgetragen. Bei seiner wachsenden Aufregung verwandeln fich die vier letten Achtel berfelben in eine immer rafcher werbenbe, an bie Singschulphrase baneben gemahnenbe Sechezehntelfigur, die zulett in einen über zwei Oftaven binauffturmenben und bann ploplich abbrechenben Lauf munbet; - jest glaubt er fich über Alles im Reinen. Werbelied! — Bon Sachs! Ist's mabr? Ha! Jest wird mir Alles flar!" Dies ber erfte Wortausbruch in ber gangen Scene, - einem großen und reichen, bom Bauche ber achtesten Romit burchbrungenen Seelengemälbe, in welchem die Motivenwelt, die ber Ibeenassociation, psphologisch = musikalisch eben so tief, als fein und flar ausgebilbet ift.

Nachdem Beckmesser unter den Klängen des Merkersmotives das Papier eilig in die Tasche gesteckt, kündigt die punktirte Achtelsigur, nach dem Johannissest. Motive gebildet, das Erscheinen des festlich gekleideten Sachs an. (P. 370—377; R.A. 273—277.)

Der Schalk beginnt sich jest wieder, fast unwills kürlich, in Sachs bei'm Anblick der neu beschuheten Erscheinung zu regen, und ruft mit den Worten des Schusters: "Sieh da, Herr Schreiber! Auch am Morgen? Euch machen die Schuh' doch nicht mehr Sorgen?" im Orchester das erste Sachs Motiv hervor. Die bei Beckmesser's Entgegnung: "So dünn war ich noch nie beschuht; fühl' durch die Sohl' den kleinsten Kies!" hervortretende, unter Klarinette, Hoboe, Fagott und Bioline vertheilte chromatische Figur:



bezeichnet vortrefflich jene schmerzhafte Empfindung bes geplagten Merkers; — wie wir mit ihm wissen, nicht bie einzige.

Auch die spottende Merker-Meisterphrase aus dem Finale des ersten Anfzuges läßt sich bei Sachs': "Mein Merkersprücklein wirkte das!" wieder hören, und bei seiner Erinnerung an den Polterabend vereinigt sich das Prügelmotiv mit dem darunter erklingenden ersten Sachs-Motive.

Bedmeffer's Buthausbruch: "Dh, Schufter voll von Ränken und pöbelhaften Schwänken! 2c." ist von biefer raschen Sechszehntelfigur:



bie bann in staccirte Achtel übergeht:



begleitet. Die lettere Figur zieht fich durch Beckmeffer's Gesang: "Die ich mir auserkoren, die ganz für mich geboren 2c." hindurch mit drastisch komischer Wirkung. Es ist eine drollige athemlose Hast, in der er sich bei seiner Expektoration überstürzt.

Die Worte: "Darum! Darum! Wär' ich so bumm?" in benen sich wieber ber sich klug bünkenbe Merker zeigt, rufen bas Merkermotiv von neuem hervor, bem sogleich bas erste und bei den Worten: "baß nicht dem Kind werd' kund, wie auch ein Andrer bestund" bas zweite Sachs-Motiv (in der Klarinette) folgt, — ist ja doch Beckmesser hier wieder in einem starken Wahn befangen. (B. 383.)

Im Folgenden ("Ja, ja! haha! Hab' ich dich ba? Aus seiner Schusterstuben hetzt endlich er den Buben mit Knüppeln auf mich her 2c.") wechseln das Merker=, das Prügelmotiv und die oben angeführte Achtelsigur, die auch bei Sachs' Gegenrede ("Gut Freund, ihr seid in argem Bahn 2c.") den Haupt=inhalt der Begleitung bildet, hier aber nach und nach in ein gemächliches Tempo übergeht. Die Fragen Beck=messer's nach der Absicht Sachs': "Ihr sängt heut' nicht? Rein Werbelied?" und des Letzteren Antworten:

"Nicht zur Bette! Gewisslich nein!" find von einem Theile bes ersten Meistersingermotives, die Worte Beckmeffer's: "Benn ich aber b'rob ein Zeugniß hatte?" zulest vom Merkermotive begleitet.

Der Anfang aus dem Abgesange des Traumliedes in vier gestopsten Hörnern folgt, als Sachs nach dem Werktische blickt. Triumphirende Biolinpassagen bezeichnen die plösliche Freude Beckmesser's, als ihm Sachs das Blatt schenkt ("Herr Gott! Ein Gedicht! Ein Gedicht! Ein Gedicht von Sachs!"); sogleich schließt sich jedoch das zweislerische Merkermotiv an, — "doch halt, daß kein neuer Schad' mir erwachs'! Ihr habt's wohl schon recht gut memorirt?"

Schmeichelnd bemüthig erscheint bas Merkermotiv in 6/8 Takt umgesetzt und vom Lautenmotive begleitet,



an ber Stelle, wo Beckmeffer bem Sachs seine Noth klagt: "Und seht nur, wie mir's ergeht! 2c."

Bei einem Seitenblid Bedmeffer's in's Blatt &r. Maller, die Reisterfinger. 29

bringt die Marinette das erste Traumliedmotiv in seinen zwei ersten Takten, gleich darauf aber brückt sich das alte Mißtrauen ("Und doch, wenn's nur eine Falle wär'?") in dem lange wiederholten letzen Tone des Merkermotives auf dem verminderten Septimenaccorde wieder aus.



Nachbem jeboch seine Sorge burch bes Sachs Gelöbnig, "nie sich zu rühmen, bas Lieb sei von ihm,"

zerstreut ist, boren wir Beckmeffer im luftigen 3/8 Takt fingen: "Was will ich mehr? Ich bin geborgen!" nub in tänzelnder Bewegung ertont barauf bas Lautenmotiv. Bon ber Freude über bie gludliche Erwerbung, von ber im Borgefühle bes ficher zu erwartenben Sieges fich wieber regenden Eitelfeit, von der Sorge um bas schleunig zu beginnende Memoriren gang wirr gemacht, - furz, in Wonne fdwimmend, nur mit fich befchaftigt, babei, mit bem Ausschütten bes Fullhorns ber Eigenliebe auf fich felbft, in seinem Entzuden bem Unbern Brofamen von fünftiger bankbarlicher Gunft und Protektion hinwerfend, - geht er aus einer Taktart in die andere über. Als er tangend Abschied zu nehmen im Begriff ift ("Merker Hans Sachs! Dag Nürnberg schusterlich blub' und wachs' !"), ertont von kleiner und erfter großer Flote, Hoboe, Rlarinette, bann bom Horn luftig bas Blumenkränzleinmotiv, bei beffen zweitem Theile:



folgende, vom ersten 3/8 Takt an (P. 396) bereits mehrfach aufgetretene und sich immer höher steigernde, 29\*

ungemein charakteristische, lebensprubelnde Phrase, vom Lautenmotiv hergenommen:



von ben Biolinen wie jubelnd gebracht wird, bis die Angst um das vermeintlich liegen gebliebene Manustript, die ihn wieder zum Werktische vorlausen läßt, das Laustenmotiv für ein Paar Augenblicke wieder hervorrnst. Bei der schließlichen Umarmung, mit der er Sachs zu ersticken droht, theilen sich die Polzbläser mit den Bioslinen und der Bratsche in die Wiedergabe des Blumenstränzleinmotives und der eben angeführten Figur, so daß die letzteren die Trillertakte dieser Melodie, jene die erwähnte Figur geben, dis die Biolinen neben der kleinen Flöte sie wieder ausnehmen. (P. 378—403; R. A. 277—293).

Beachten wir ben ungemein feinen ironischen, nesmesisartigen Zug, ber in bem Borgange ber unredlichen Aneignung bes Waltherschen Gebichtes liegt. Das Lieb bes "Abenteurers", ben, wie ber gute Beckmeffer wähnt, "bie Meister los geworben", seines geschworenen Feinbes,

nimmt er befeligt mit sich fort, "an froher Bruft geborgen, vergessen aller Sorgen", um ben ',,Abenteurer" — gerabe nicht los zu werben, an ber schmählichen Berballhornung bes Liedes eben so schmählich zu scheitern. —

Das dramatisch musikalische Leben dieser zweiten großen Beckmesser Scene ist von unbeschreiblicher Schönsheit und Wahrheit. Nie hat die Charakteristik des Komischen ihre zündende Macht mehr gezeigt, in dieser gegliederten Totalität vielleicht noch nie so. Für einen ächten Komiker, der zugleich guter Sänger, der dem schafsenden Künstler in dessen Geiste nachschaffen kann, muß dieser Austritt ein Triumph sein.

Zwölfmal hintereinander tritt das erste Sachs-Motiv in den Biolinen auf, als Sachs dem sich Entfernenden lange lächelnd nachblickt, und bei den Worten: "Die schwache Stunde kommt für Jeden" bringt die Hobbe mit Klarinette und Fagott das Merkermotiv.

Die befriedigte Stimmung, mit welcher Sachs auf das so eben Erlebte zurücklickt, spricht sich in folgendem C-dur-Satze aus, den ich wegen der reichen thematischen Berarbeitung der darin enthaltenen Motive hier gebe:





Der punktirte Achtelgang aus dem Johannis-Motive, das Traumliedmotiv (Takt 3 in der Klarinette, Takt 6 in der Hoboe, Takt 8 in der Bioline), das ursprüngliche Johannis-Motiv selbst (in der Flöte Takt 4, 7 und 10), der Anfang des Abgesanges aus dem Traumlied (Takt 8 in Horn und Klarinette), — alle diese Motive sügen sich im Raum von wenigen Takten zu einem kleinen polyphonen Gewebe von höchstem melodischem Fluß zusammen. Sachs' Plan ruht in den Ideen jener Themen.

Innige Zartheit, jungfräuliche Anmuth, vereint mit einem Anhauch von Schwermuth, und baneben ben sinnigsten Humor athmet bie nun folgende, mit ber vorigen stark kontraftirende Scene.

In ihr gelangt ber Charafter Eva's zum harmo= nischen Abschluß. Die Eigenschaften, bie wir in ber

ersten Scene mit Sache, in ben Scenen mit Balther fich entwideln und fortschreiten faben, erhalten bier Bertiefung, wie Rlarung und Erhebung. Der jungfrauliche Trop ift gewichen; ber Seelenkampf bes liebenben Beibesgemuthes gegen brudenbe Schrante ber Außenwelt zieht noch einmal seine stillen, aber innerlich unendlich bewegten Wellen in munderbar einfacher pfpchisch=melobischer Macht, gleich bem Meere, beffen Oberfläche oft bann rubig erscheint, wenn seine Tiefe am erregtesten ift. Roch schweben trübe Wosten am Horizont und legen ihre Schatten in die bange Seele ber jest boppelt bebrangten und von Sehnsuchtsschmerz burchzitterten Jungfran, die nicht mehr aufschreit, sondern ftill bulbend Der leise Scherz, in beffen Gewand fich bie Behmuth fleibet, umspielt in ben ergreifenbsten Tonen nur von fern, verblaft, wie Abschied nehmend, die Bangen. Da zertheilen sich bie Wolken; die Sonne tritt hervor: es ift bas beitere Morgentageslicht bes burch bie warme, sichere Sand bes väterlichen Menschen Bans Sachs neu beraufgeführten Liebesglückes. Melodieen bes von Diefem ihr wiedergewonnenen Junglings ftromen zauberhaft in ihr entzudtes Berg. Gine unendlich wounige Rührung überkommt fie. Die Knospe bieses Bergens, bie unter Stürmen beranschwoll, entfaltet fich nun im milbeften, balfamifchen Mether gur vollsten Bluthe, - borthin jum Geliebten und borthin zu bem beglückenben Bater: jene Doppelliebe, die bochfte

ber Menschenbruft, mit bem tiefften Seelenanter. Das befeligte liebende Beib und bas befeligte liebende Rind in bochfter Bahrheit und reinster Schönheit. Nur bie Musit, nur eine folde Musit, wie wir sie bier vernehmen, vermag folch' Seelenleben zu vollenben. ift biefe ausammengefaßte Stimmung so treu und einfach, so warm und flar, so menschlich stünstlerisch, so bichterisch-musikalisch schön zur Erscheinung gebracht, als in ber nun folgenben, bas alles barbietenben großen Situation, ber wahrhaftig feine andere in ihrer Art an die Seite zu ftellen. Und welche lebendige, frische Folie wird ihr verlieben, von jenem wie ein Silberbach fich burch bas tiefinnige Gebilbe hindurchziehenden, ergreifenden und rührenden Sumor bes Menschen Sachs! -Berborgene und boch so offene Gebeimnisse ber mensch= lichen Bruft! Rur ber Genius tennt fie, nur ihm ift es gegeben, fie zu enthüllen.

Kein Tonbichter hat überhaupt die Seele, das ganze Wesen des Weibes so tief, so tren und wahr geschildert, als Senta's, Elisabeth's, Elsa's, Brunnhild's, Isolde's und Eva's Schöpfer. —

Das Eva=Motiv a



bas gleich zu Anfang in ber Klarinette, bann in Flöte,

Hoboe und Bratsche auftritt, und biese burch Bertleis nerung und theilweise Bariation baraus gebilbete Figur:



bon ben Holzbläfern in folgender Beise ausgeführt:

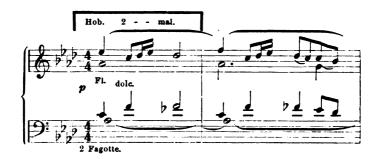







bann mehrfach wechselnd von Streichern und Bläsern wiederholt, — bilden den Hauptinhalt des Sates, in den das humoristische erste Sachs-Motiv zuweilen seine Schlaglichter wirft, erst in der Bratsche, später in Biosline und Bioloncello. Der "Schuh", der da "drückt" und doch zu weit ist, bildet die Angel, um die der Herzenss und Geisteserguß Beider — Eva's und Sachs', sich dreht, — bei diesem auch musikalisch eine kosts bare, neckische und doch nicht verletzende seine Laune, getragen wie gehoben von der Welle des tiefsten Gemüthes.

Bei Walther's Erscheinen wendet sich die Moduslation in überraschender Weise vom weicheren, dunkler gefärbten As-dur nach dem großen Romenaccord des helleren, glänzenderen H-dur, und über dem Tremolo der zweiten Bioline und der Bratsche hören wir bei gleichzeitigem Zutritt der drei Posaunen jene Synkopenscantilene S. 366 in Flöte, Klarinette und erster Biosline wieder. Dann spinnt sich das vorhergehende Motiv bei fortdauerndem Tremolo der zweiten Bioline und der Bratsche weiter fort, ansangs noch in H-dur weilend,

barauf nach bem früheren As-dur zurücktehrend, bis es im Bioloncello durch das erste Sachs-Motiv bei den Worten: "Ich merk': mach' beine Schuh'! Säng' mir nur wenigstens einer dazu!" unterbrochen wird, und woran sodaun bei den darauf folgenden: "Hörte heut' wohl ein gar schönes Lied; wem dazu wohl ein dritter Bers gerieth?" der dritte Bar von Walther's Traumslied sich schließt, in welchem die Harfe mit volleren Griffen und reicheren Passagen durchaus beschäftigt ist und zu den früher verwendeten Instrumenten noch die Posaunen und Pausen hinzutreten. (P. 406 — 422; R. A. 294—303.)

In ber nun folgenden Scene leidenschaftlicher Ersgriffenheit läßt sich das zweite Sachs: (Monolog:) Motiv wieder hören (P. 423), welches überall da aufetritt, wo Sachs sein wahrstes, tiefinnerstes Gefühl verräth. Als er sich endlich mit Gewalt seiner gerührten Stimmung zu entreißen sucht, da ertönt die Melodie des Schusterliedes wieder, die Sachs' folgenden Worten "Hat man mit dem Schuhwert nicht seine Noth! 2c." zu Grunde liegt, in die dann bei: "Der Schuster soll auch alles wissen!" und: "Die jüngsten Mädchen, ist Noth am Mann 2c." die oben gegebene, aus dem Evas Motiv gebildete Figur und weiter unten ("All' eins, ob Ja, ob Nein er spricht") der zweite Theil des Eva-Motives



verwebt ist. Auch bas erste Sachs-Motiv ("Am Ende riecht er boch nach Pech" — Anspielung auf Eva's Zornesausbruch im zweiten Anfzug, P. 214; K. A. 160) und die höhnische Meister-Merkerphrase ("Und gilt für dumm, tückisch und frech") Klingen mit herein.

Als aber Eva Sachs von neuem an sich zieht ("D Sachs, mein Freund! Du theurer Mann!") da bezeugt bas wieder erklingende zweite Sachs-Motiv,



baß er seiner gerührten Stimmung noch keineswegs Meister ift.

Eine schöne melobische Phrase, Die ben Rhythuns bes zweiten Sachs-Motives festhält,



(B. 430; R. A. 307) zieht sich burch bas Orchester während ber folgenden Worte Eva's, die Diese Melobie

mit ben Instrumenten theilen: "Was ohne beine Liebe, was war' ich ohne bich? 2c."



So spricht und tönt sich der warme, fromme und jusbelnde Dank des beglückten Kindes aus, das sich an des Baters oder der Mutter Brust legt! — Als nach Eva's Ausruf: "Hatte ich die Wahl, nur dich erwählt' ich mir 2c.!" und: "Das war ein Müssen, war ein Zwang! Euch selbst, mein Meister, wurde bang!" — Sachs erwiedert: "Wein Kind, von Tristan und Isolde kenn' ich ein tranrig Stück", ist ein Anklang an die Einleitung des Tristan-Werkes von Wagner in der Hodoc, dann in der Klarinette vernehmbar.

Festlich erklingt num in Hoboen, Klarinetten und Hörnern bie Triolenfigur



welche die Begleitung während des ganzen letten Gesfanges der Eva bildete, und wird gleich darauf von Biolinen und Bratsche eine Quarte höher wiederholt. Dann kehrt, immer die festlich frohe Stimmung und das ergriffene lebhafte Tempo sesthaltend, diese Figur wieder:



bie zulest auf bem B-dur-Dominant-Septimenaccorb plöglich abbricht. (B. 423—435; R.A. 303—311).

Nach einer Generalpause beginnt Sachs auf ber Note a ohne Begleitung zu intoniren: "Ein Kind ward hier geboren" und auf den Schlußnoten setzen Klarinette, Hörner und Fagott den Johannischoral aus dem Ansfang des ersten Aufzuges in D-dur ein, dessen einzelne Strophen, zwischen Bläsern und Streichern wechselnd, hier zu verschiedenen thematischen Berwebungen benutzt werden.

Das erfte Meisterfingermotiv unterbricht ben Choral bei ben Borten: "Bernehmt, respektable Gesellschaft,

was ench hier zur Stell' schafft", und später bei David's Gesellensprechung. Zulest treten beibe — Choral und Meistersingermotiv — vereinigt auf, bis vor einer Generalpause bei den Worten: "will ich nur gleich den Namen ihr geben" ohne Schluß abgebrochen wird. Dann halten die Holzbläfer und Hörner zu den Worten: "Die selige Morgentraum Deutweise sei sie genannt" jene mehrsach erwähnten Piano Accorde wieder aus, woran sich im Streichquartett die oben angeführte umsgebildete Eva-Melodie schließt. (P. 436—441; R. A. 311—314).

Das nun folgende Gefangs Duintett theile ich nebst ber vorausgehenden, so eben erwähnten einleitenden Stelle hier ganz mit, als einen der Höhepunkt des Werkes, als eine wahre Perle reizvoller Melodik mit der flüssigen selbsikftändigen Führung seiner einzelnen Stimmen, mit seinen interessanten harmonischen Wen- dungen.







































Fr. Muller, bie Meifterfinger.













Anfangs wird das im Orchefter unmittelbar vorausgegangene Motiv in anmuthig variirter Beise von ben
Singstimmen fortgeführt, von leichtfließenden Sechszehntelgängen in den Blasinstrumenten begleitet. Dann wird
es (Tatt 13 vom Gos-dur an) mit dem Traumlied(Minnelied-) motive vertauscht, welches hier zuerst in

ber Stimme Eva's erscheint, von ber Rarinette unterftust, bierauf zwei Takte fpater von Balther's Stimme und bem britten horn imitirt wirb, um abermals zwei Tafte barauf wieber in Eba's Stimme und bie Hoboe Eine sich leichtwiegenbe Sechszehntelüberzugeben. bewegung beginnt nun in ber ersten Bioline (Tatt 20) und führt nach feinen barmonischen Wendungen von Gos-dur über A-dur und Dos-dur in die alte Tonart und in bas erfte Motiv zurud. hier beginnen alle Singstimmen sich an ber Sechszehntelbewegung zu betheiligen, — allmälig mächtig anschwellend zu einem turgen, glanzenben Fortissimo, nachbem einen Tatt gubor bie Barfe hinzugetreten. Sobann kehrt bas Biano wieber, und hier ertont boch über ben Singstimmen (Flote) bas Traumlied, mit bem gleich barauf bie Bioline bas Nachspiel beginnt. Nach noch verschiebenen flüchtigen, mit bem vorigen Sechszehntelmotive gemischten Anbentungen, verschwindet es zulett nach ber Tiefe, ber Reibe nach in Hoboe, erstem Horn, Bratiche und zulest noch im vierten Horn und ber Tuba erklingend, die es nach bem tiefen von ber Tuba fortgehaltenen fis führen, über welchem ber nun folgenbe Sat anbebt.

Ein unendlich seliges, ja, heiliges Gefühl: bas ber Beglückung — bes Beglücktseins und bes Besglückens —, spricht aus biesem wunderbar schönen Fünfsesang. Bewegung und eble Rube burchbringen bas Ganze. Man athmet in einem reinen, erfrischenden

Aether. Das Herz hebt fich in warmen Schlägen, und biefe Schläge sind boch so mild und sanft. —

Der marschartige Sat aus bem Johannismotive, ben wir schon früher hörten, als Sachs bes friedsamen Nürnbergs gedachte, beginnt jett leise im britten Horn und in ben beiben Fagotten über bem fortgehaltenen sis bes vierten Hornes und ber Bastuba, — diessmal nicht, um durch die Erinnerung an den gestörten Frieden der lieben Stadt unterbrochen zu werden, sondern um, wie aus weiter Ferne, den nahenden Festesjubel in die stille Werkstatt hereinklingen zu lassen. Ein Interimsvorhang verbirgt uns bald diese und die Scene überhaupt, während der Marsch, ganz allmälig anwachsend und belebter werdend, im Orchester sortsgesührt wird.

Borner- und Trompetenfanfaren,



auf verschiebenen Seiten ber verbedten Buhne, balb entfernter, balb näher, von Instrumenten in viererlei verschiebener Stimmung geblasen, scheinen bas Signal zum Anbruch bes Festes zu geben. Der Lohengrin-

Beerbann tritt uns bier in's Gebachtnig. Und boch, wie verschieden ift die ganze Charatterfarbung! - Eine wogenbe, nach und nach immer mehr überhand nehmende Triolenfigur in ben Bioloncelle und später ben Bratfchen und Biolinen lägt uns im Beifte bie berbeiftromenben Menfchen feben. Dazwischen bellklingenbe Biolin- und Bratichenläufe, wie fie im beitern Johannisfestabend-Borfpiel bes zweiten Aufzuges bas Johannis-Dazu gehaltene Triller in ben motiv einleiteten. Blafern, bann wieber bas Johannisfest = Marschmotiv mit ben wogenden Triolen in ben Bioloncells und einige Tatte fpater - ber Festumult rudt uns jest fon ziemlich nabe - bas erfte Meistersingermotiv in Baffen, Bioloncells, Tuba und Fagott mit bem wirk lichen, feine ganze belle Festesfreube ausstrablenben Johannismotive. Zulest, nachbem bie oben erwähnten bellklingenden Baffagen über ben letten Takten bes Meistersingermotives in ben boben Blasinstrumenten auftraten, ein Orgelpuntt auf G in ben Baffen, barüber ein Fortissimo aller Instrumente, — und nun werben wir burch Deffnen bes Borhangs plöglich mitten in bas bunte Treiben hineinversett. (P. 450 - 453; **R**. **A**. 319—321.)

Soeben sind die Schuster gelandet und ziehen mit fliegenden Fahnen auf. Nachdem achtmal diese Achtelssigur:



aus bem ersten Meistersingermotive in ben Streichsinstrumenten Fortissimo auftrat, beginnen sie ihren originellen Gesang: "Sankt Erispin, lobet ihn! 2c. 2c." Die herbe verminderte Quart im Ansange desselben; das diese begleitende erste Sachs-Motiv, das im weiteren Berlauf noch wiederholt auftritt und eine Art mastigen Humors über das Ganze verbreitet; das körnige, kräftige Wesen des ganzen Gesanges, jedoch mit einem leisen Anslug von Schwermuth gemischt, wie sie dem ächten Schuster eigen; das plötliche Piano auf vorheriges kurzes Forte bei den Worten: "so stahl er sich's dazu",







— clam, furtim, nach bem fruchtlosen procario, — als ob bie Sanger, auf fühnen Anlauf und Griff, im

Geiste ihres heiligen Meisters und Schutpatrons, diesselben dem Zuhörer nur in einer Art vertraulichen Zusslüfterns mittheilten, (rascher keder Entschluß, stille Aussführung); die charakteristische Taktverlängerung auf dem Worte: "Hindernissen":



— alle biefe Dinge seien hier als höchst charakteristische Züge bieses prächtigen achten Schustergesanges erwähnt. (B. 456-458; R. A. 322-325.)

Nachdem so die Schuster mit "Sing und Sang" vorbeigezogen, kommen mit "Aling und Alang" die Stadtpfeiser nebst den Stadtwächtern. Mit Trompeten und Rührtrommeln ziehen diese auf. Dann beginnt eine pomphaft rauschende und dabei doch höchst harmlose Musik im vollen Orchester, bei der jedes Instrument gleichsam sein Aeußerstes zur Berherrlichung des Festes

thut, sammtliche Streichinstrumente alle vier Saiten zugleich angeben, die Piccolofiste in hoher Region die Melodie führt, und wobei auch Bedenschläge und das luftige Geklingel des Triangels nicht fehlen. Begingen ja geräusch- voll und lärmend, mit einer Miene von Wichtigkeit jene schlichten Bürger ihre Feste.

Plöplich wird ber Larm unterbrochen. Gefellen mit Rinberinstrumenten löfen bie vorausziehenbe Mufit ab, sich vergebens bemühend, wiewohl bie gedampfte erfte Trompete in B ihre Rrafte anstrengt, es ben Stabtpfeifern gleich zu thun. Die Biccoloflote (jest im Biano), eine Rinberpfeife vertretenb, führt bie Melobie fort, theilweife von Hoboe, Rlarinette und bem Glodensviel unterstüt, während bie Streichinstrumente col legno wie vorber in vollen Griffen begleiten, b. h. mit ber Bogenstange auf die Saiten ichlagen, mas einen turzen, pridelnben Rlang gibt und bier an die Hanglofen Rinberinstrumente erinnert. Darauf beginnt ber Bomp mit vollständiger Janitscharenmusit (Triangel, Beden, große Trommel und Rührtrommel) auf wenige Tatte von neuem, bis bie Schneiber mit fliegenber Fahne anbeitommen.

Der hüpfende Ahpthmus zu Anfang ihres Gesanges ("Als Nürenberg belagert war und Hungersnoth sich fand 2c. 2c."), die häusigen Triller und Verzierungs-figuren im Orchester, namentlich die plöslichen, kurz

abgeriffenen Triolenwürfe ber Blasinstrumente, bie Bockstriller im Gesange selbst, bie brolligen Borschläge in ber Geige,



bas ganze unstete lebendige Wesen, ber frappante Wechsel in Rhythmus, Klangsarbe und Ruancirung, so z. B. ber Fortissimoschluß P. 463 im ganzen Orchester mit bem Bedenschlag und ber lachenden ober medernden gedämpsten Trompete, und ber gleich barauf folgende Pianoeintritt bei den Worten: "der Feind der sieht's "2c. 2c., nur von getheilten Contradiffen, Bioloncells und Biolen begleitet, die lustigen "Med-med-meds" — machen das lebensfrische Schneiderlied zu einem eben so charakteristischen, ungemein komisch wirkenden Ganzen, ja vielleicht in noch höherem Grade, als das vorausgegangene Schusterlied. (P. 458—465; R. A. 326—329.)

Da heben die mit fliegender Fahne aufziehenden Bäcker einen schwerfälligen Gesang von dem gräulichen Leiden der Hungersnoth an. Die wühlenden Zweis unddreißigstels-Figuren, an das Knurren des hungrigen Magens erinnernd, und die tiefen, schaurigen Tremolo's der Streichinstrumente in A-moll könnten uns schier

bange machen, wenn wir nicht gleich barauf im glanzhellen, frischen C-dur trostvoll belehrt würden, "daß ber Bed täglich ist auf dem Fleck und nimmt uns den Hunger weg." Am Schluß des Bäckerliedes singen die Schuster und dann die Schneider, die so eben ihre Fahnen aufgesteckt haben, den Refrain ihrer Lieder. (P. 465—468; R. A. 330—332.)

Nun aber soll bas jugenbliche Element wieber in seine Rechte treten. Ein Bild ber heitersten Anmuth thut sich, nachdem die schwerfälligen Bäckergestalten vorsüber sind, vor uns auf. Ein bunter Kahn mit jungen geschmückten Mädchen aus Fürth kommt eben an, und die erfreuten Lehrbuben springen nach dem Gestade. Die Triller in den Biolinen und die Läuse im Biolon-cello, sodann in Flöte und Klarinetten, die gewöhnlich das Johannismotiv einleiten, wo es in seiner lichtesten Gestalt auftritt, dieses darauf selbst in den Biolinen, wozu die Blasinstrumente (Flöten, Hodoen, Klarinetten und Fagotte) die Triller forthalten, — bilden den musikalischen Hintergrund dieser lieblichsheiteren Scene.

Bei bem Verlangen ber Lehrbuben nach Tanzmusik ("Stadtpfeifer spielt! baß es lustig wirb") beginnt sich eine walzerartige Bewegung zu regen, wobei biese Figur:



bie immer mehr nach oben brängt und sich zulett in biesen



acht Tatte lang unter folgender harmonischer Unterlage



fortgeführten beiben Roten gipfelt, — bie sich steigernde Tanzbegierbe malt, ber balb ihr Genüge werben soll; benn nach bem Abschluß auf bem verlangenden Nonensaccord ertönt ein mäßiger anmuthiger Walzer von ländslichem Charakter, der das Spiel der muntern Jugend begleitet und bessen Klänge immer höher wachsen, bis er durch den Ruf: "die Meistersinger!" unterbrochen wird. (B. 468—475; R. A. 332—337.)

Jest geben die Bäffe das erste Meistersingermotiv; aber noch bunt durcheinander mischen sich dazu in Geigen und Bratschen Triolens, Sextolens, Sechszehntels und ZweiunddreißigstelsFiguren; benn noch ist der Zug nicht geordnet, noch wogen die Maffen des Bolkes durchseinander, um für die neuen Ankömmlinge Platz zu schaffen. Allmälig wird die Bewegung regelmäßiger,

und als endlich Alles geordnet ift, der Aufzug ohne Störung beginnt und fich entfaltet, da tritt auch das Meistermotiv in voller Gestalt, ohne Beimischung fremder Elemente unter Zutritt von drei Trompeten, des Posaunen-chores und der Tuba, die bisher schwiegen, mit allem ihm eigenen Pomp und auch der ihm anhängenden Erinnerung an das liebe Zopfthum auf, die sich besonders in diesen Achtelsequenzen



und bem altväterischen Triller bei bem Dominantenschluß



fundgibt.

In lebhaften Staccatoläufen beginnen die Biolinen zu jubeln, — Meister Kothner erscheint mit der Sängers Fahne im Bordergrunde; und als er diese in der Luft schwingt, das Bild des Königs David mit der Harfe sichtbar wird und alles Bolk die Hüte schwenkt, da seigen Trompeten, Posaunen und Harfe, vom übrigen gr. Waller, die Meisterfinger.

Bläserchor theilweis unterstütt, bas König David'soder Fahnenmotiv ein, während die Streichinstrumente
rollende Zweiunddreißigstel-Passagen dazwischen wersen.
Ein großartiger, breiter C-dur Schluß, nochmaliges,
machtvolles Auftreten des ersten Meistersingermotives im
vollen Orchester auf demselben, dann des allgemach bei
dem Ruse: "Silentium!" verschwindenden König David'sMotives, beendigen den, wie die Natur der Sache verlangt, hin und wieder zwar etwas altsränkischen, aber
großartigen, gewaltigen Meisterauszug. (P. 476—485;
R. A. 337—340.)

Bei dem Bortreten des Hans Sachs wendet sich die Modulation unter lebhaften, leise anhebenden und allmälig anwachsenden Biolinpassagen mittelst eines Trugschlusses vom bisherigen C-dur nach dem As-dur Accord und dann über E-dur nach den Dominantsaccorden von D- und G-dur, in welch' letterer Tonart alle Anwesende den erhebenden Gesang zur seierlichen Begrüßung des geliebten Bolksdichters anstimmen.











Einfach und erhaben, mild und mächtig, voll ber blühendsten Melodie und von der reichsten Stimmensverwebung, — sich, wie die früheren Baltherlieder, an die gebräuchlichen Formen anlehnend, — zulest mit dem Ruse: "Heil! Heil dir, Nürnberg's theurem Sachs! Heil!" unter Erklingen des variirten ersten Meisterssingers und dann des König David's Motives im Orchester in voller prächtiger Sechsstimmigkeit schließend,— gehört dieser Shor zu den ergreisendsten Stücken der ganzen Oper, zu dem Ergreisendsten überhaupt, was je musikalisch gedichtet worden ist.

Das Bolt ruft in biefen schwellenben weihevollen Tonen bes doralmäßigen Gefanges, worin es bem Dichter mit beffen Worten bulbigt, wie ein klangreiches grofies Eco bas erhebenbe Gefühl einer neu aufleuchtenben Zeit binaus in bie Welt. Es ift ein bem Bergen ber Gesammtheit unwillfürlich entquillenber Bochgefang: Begeisterung und fromme Freudigkeit. Und eben jene Unwillfur, jene gleichsam instinktive Erfaffung bes Momentes charafterifirt bie tiefe Bebeutung ber Situation in ihrer Erhabenheit und Bewalt noch befonders. Die Menge, die hier in Gottes freier Natur ihr bunt wogendes Fest frohmuthig feiert, wird obne weiteres zum religiös feiernden, sangreichen Ditbichter bei'm Unblid bes mit ihr verwachsenen Menschen, bes bichterischen Mannes, bes Streiters für Freiheit

und Licht. Dieser schlichte und einfache Sinn in seiner Unmittelbarkeit und Lauterkeit beutet im voraus auf seine Empfänglichkeit für Unverfälschtes, Ebles und Schönes bin, das seiner Entscheidung- nun harrt, indem bier in einem ebenso großen, als feinen Zuge gezeigt wird, daß ber wahre Dichter dem Bolke, dieses jenem angehöre.

Tiefe Rührung spricht sich in Sachs' Monolog= motiv aus, bas seiner Erwiederung vorausgeht und hier in bieser Gestalt auftritt:



Bon ben Worten an: "Mich von Euch geliebt zu sehn" tommt es wieber in ber Berkleinerung wie bei'm Gespräch zwischen Sachs und bem Junker. (Oben S. 408.)

Sachs' Mittheilung an das Bolk: (... Wenn ibr bie Runft so boch schon ehrt, ba galt es, zu beweisen, baß, wer ihr felbst gar angehört, sie schätt ob allen Breisen 2c. 2c.") mit ber Bogner's an bie Meistersinger im erften Aft von gleichem Inhalt, ruft im Quartett bas Singschul= ober Freiungsmotiv hervor. Bei Er= wähnung bes Preises ber Werbung "fein hochftes Gut" - tritt es fußen Rlanges in ber Hoboe mit Fagottund Hornunterlage auf, um fpater in bie Rlarinetten überzugeben. Bei ben Worten: "Als bochften Preises Kron', er bietet bas zum Lohn" vereinigt fich mit bem vorigen bas Johannismotiv in Hoboe und Horn, und gleich barauf ber Anfang bes erften Deifterfingermotives in ben Biolinen. Gine machtvolle Steigerung erwächst aus ber Bereinigung bes letteren und bes Johannismotives bis zu ben Worten: "Euch ruf' ich's vor bem Bolte laut", die bann bei ben folgenden: "Erwägt ber Werbung feltnen Preis!" unter plöglichem Abbrechen ber Blafer in's Biano gurudtehrt. Diese Stelle von bier an (B. 496) bis zu ben Worten: "bie niemals foll beweinen" (P. 498) ift eine Transposition ber früher beschriebenen Steigerung im erften Atte bei Bogner's: "Glaubt, wie mich's freut! Die alte Zeit bunkt mich erneut 2c. 2c.", (P. 89; R. A. 56, 57): - benn basfelbe, was bort Bogner in Beziehung auf ben Ritter fühlte und dachte, fühlt und denkt hier Sachs bei seinen Worten. Nun aber bei dem Ausruse: "daß Nürenberg mit höchstem Werth die Kunst und ihre Meister ehrt" tritt glanzvoll in wuchtiger Breite mit dazwischen geworfenen Läusen der Streichinstrumente das Johannissestmarschmotiv in den Bläsern auf. Und als nach beendigter Rede Pogner dem Sachs gerührt die Hand drück,





ba sind bas Singschul- (Freiungs.) Motiv (in ben Bioloncelli's) und bas Johannismotiv (in ben Geigen, hernach ben Flöten, Hoboen und Klarinetten), endlich bas erste Meistersingermotiv in verschiedenartig gemischten Zufammenstellungen gleichzeitig zu boren. (P. 486-500; R. A. 341-350.)

Eine Person, die lange im Hintergrund stand, fängt an, wieder in Aktivität zu treten, — unser guter Ehren-Beckmeffer, und bald, bei seinen Worten zu Sachs: "Was hilft's? Mit dem meinen ist doch versungen" taucht auch das lange nicht gehörte Merkermotiv in den Geigen und Hoboen wieder auf, an dessen erste zwei Noten, als er im Vertrauen auf Sachs' Popuslarität wieder Muth faßt, ein Theil des ersten Meisterssingermotives sich anreiht.

## Die Figur aus ber Freiung



fängt an sich lebhaft in ben Geigen zu regen, als Sachs zum Beginnen bes Wettgesanges mahnt, bie auch bei Kothner's Aufruf fortgeführt wird, wozu erst in ben Hoboen,



bann in ben Hörnern (auf as), endlich in ben Trompeten (auf b) eine Art Signal ertont.

Durch lebhaftes Zeitmaß und kurzes Abstoßen seines würdigen Charakters beraubt, ben gewichtigen Anfang in biese hüpfende Figur verwandelnd:



so erscheint bas erste Meistermotiv in ben Holzbläsern, die Melodie von näselnden Hoboen und den Rarinetten geführt, als Beckmesser den Rasenhügel besteigt. (P. 502.) Dazu später in den Streichinstrumenten bei den unter sich flüsternden Stimmen des Bolkes: ("Wie? der? Scheint mir nicht der Rechte! 2c. 2c.") diese



auch aus bem Meistersingermotiv — bem Schluß besselben — genommene Figur; bann beibe Figuren umgekehrt, die erstere unten in Fagotten und Violoncells, bie letztere oben in den Flöten, Hoboen und Klarinetten.

Bei'm Ruf ber Lehrlinge aber: "Silentium!" schweigen die Stimmen des Bolles, das Tempo wird wieder mäßiger und das König David's-Motiv ertönt in voller Besetzung. Nach Kothner's Aufrus: "Fanget an!" hören wir zu jeder der drei zitternden Berbeug-ungen Beckmesser's einen Triller im Orchester, dann

abgeriffene Stude bes Lautenmotives in ber Bioline und bem Fagott, und ein Fragment bes Mertermotives in Rlarinetten und Fagott. Enblich beginnt Bedmeffer mit einem Lautenpralubium und paft fein nun folgenbes, unwillfürlich parobisches Lieb, bas in ber machsenben Angst und Berzweiflung bes Augenblides immer parobischer und farrifirter wird, so gut es eben geben will, seiner früheren Melobie an. Nach bem ersten Stollen laffen fich, mabrent bas Bolt und bie Meister ihre verwunderungsvollen Bemerkungen über ben abfonderlichen Gefang machen, Anklänge an bas Mertermotiv im Quartett boren, und unmittelbar vom Beginn bes zweiten Stollens auch Sache' Monologmotiv im Bioloncello. — Die Tremolo's im Bioloncello; mit benen ber zweite Bers begleitet wird, malen recht beutlich bie Angst bes unglucklichen Sangers und find namentlich zu ben Worten: "Mich bolt am Pranger ber Berlanger, auf luft'ger Steige taum bang' ich am Baum" besonders darakteristisch. Nach Beendigung bieses Berfes wird bas Merkermotiv lauter und beutlicher; auch in bie Singstimmen bes bas Merkeramt bier übernehmenben Boltes geht es fiber. — 3m Abgefang ("beimlich mir graut 2c. 2c.") fangen auch bie Bratschen und bin und wieder die Biolinen an, fich an ben tomischen, unheimlichen Tremolo's zu betheiligen. Rurze Ginwürfe von Bruchftuden bes Lautenmotives und ichauerliche tiefe Rlarinettentone laffen fich an einzelnen Stellen

vernehmen. Rasch auswärts gehende Staccatoläuse gegen den Schluß hin leiten das nicht mehr zu unterdrückende Gelächter der Menge ein, das gleich nach Beendigung des Gesanges rüchaltlos hervordricht, im Orchester durch chromatische Staccatosiguren, an die sich die höhnische Meisterphrase anschließt, treffend wiedergegeben. Beckmesser's Buthausbruch ist in ähnlicher Beise, wie der frühere in Sachs' Werkstatt: "D Schuster voll von Ränken 2c. 2c." (P. 381) behandelt, dieselbe Biolinfigur tritt auf (B. oben Seite 423),



hernach wieder die Spottphrase und die lachenden chrosmatischen Figuren, bis bei dem Auscheben des Blattes durch Sachs das bewegte Tempo allmälig ruhiger wird und das Gelächter verschwindet. (P. 500 — 519; R. A. 350—368.)

Nach ben Worten bes Sachs: "Herr Beckmesser irrt, wie bort so hier" wird ber Anfang des verkleinerten Monologmotives kanonisch in beiden Biolinen scherzhaft neckend durchgeführt, und bei der Entgegnungsfrage der Meister und des Bolkes: "Wie? Schön? dieser Unssinnswust?" sind die beiden Anfangsnoten des Merkermotives auch im Gesange zu vernehmen. Die Achtels

gänge aus dem ersten Meistermotive und später bas Traumliedmotiv begleiten die Rede des Sachs, jene bei den Worten: "Und wer dies verstünd' und zugleich bewies, daß er des Liedes Dichter, und gar mit Rechte Meister hieß, fänd' er gerechte Richter", — dieses bei dem Ruse: "Ift Jemand hier, der Recht mir weiß? Der tret' als Zeug' in diesen Kreis!"

Bei Walther's Erscheinen bringen die Holzbläser bas Rittermotiv und bann zu ben Worten von Sachs: "So zeuget, das Lied sei nicht von mir" die Flöten und Klarinetten die Stelle aus Walther's erstem Lied: "Herr Walther von der Bogelweid', der ist mein Meister gewesen."

Nachbem sich das Rittermotiv bei der günstigen Bemerkung des Bolkes über den Zeugen ("Dem kann was Gut's erblüh'n") wiederholt hat, wechselt bei der folgenden Rede Sachs' ("Meister und Bolk sind gewillt, zu vernehmen, was mein Zeuge gilt; Herr Walther von Stolzing, singt das Lied!") das eben erwähnte Motiv des ersten Waltherliedes mit dem Eva-Motive zwischen ersten Violinen, Hoboen und Klarinetten unter Tremolo's und Spukopen der zweiten Geigen und Bratschen, — ersteres an Walther's ursprüngliche Dichterbegabung, letzteres an seine Liebe zu Eva erinnernd; beide vereinigt ließen ihn sein Traumlied singen. (P. 519—529; R. A. 368—374.)

Die zarten Bläserharmonieen (bei ben Worten ber Lehrbuben: "'s gibt kein Gesumm 2c. 2c."), ber E-dur-, As-dur- und Es-dur-Dreiklang leiten, wie früher, bas Traumlieb, ein und auf bem letten Accorde setzt die Bioline mit dem Motiv desselben ein, das dann in Hoboe und Klarinette übergeht, sich nach der Dominante von C-dur wendend.

Da ber textliche Inhalt ber früheren brei Gefätze bes Traumliedes hier in ein einziges größeres zusammensgezogen worden: so mußte dasselbe musikalisch bedeutend erweitert werden und erhielt dadurch einen erhöheten musikalischen Schwung. Man betrachte nur den schönen Schluß des ersten Stollens mit dem melodischen Gang und dem Triller auf dem hohen h im Bioloncello:





bie milb schimmernbe Wendung der Modulation nach H-dur und den glänzenden G-dur Schluß mit den Trompeten, Posaunen und der Tuba im zweiten Bers, besonders aber die sich immer höher steigernde Durchsführung dieser Figur im Abgesang:



zwischen Biolinen und Holzbläsern (Flote, Hoboe, Rlarinette) wechselnd und zulett in die höchsten Regionen hinaufsteigend.

Besonders wird das Lied auch noch badurch gehoben, daß zwischen den einzelnen Strophen das Bolk, gleichesam selbst in süßen Traum gewiegt, die selige Beise leise fortsingt, im Abgesang aber den Schluß gar nicht abwartet, sondern im leisen Chorgesang die letzten acht

Takte ber Solostimme begleitet. Daran reiht sich ein glänzender Doppelchor der Meister und des Bolkes, in welchem dasselbe Motiv fortgeführt wird ("Holder Sänger, nimm das Reis; — reich' ihm das Reis, seine ber Preis, Reiner wie er zu werben weiß!"), und auf dessen im Pianissimo verschwindenden Schlußtakten Eva in der voraus schon von den Sopranen gebrachten Melodie des Abgesanges mit leiser Stimme einsetzt: "Reiner wie du so hold zu werben weiß."





Das Monologmotiv im Quartett leitet Sachs' nun folgende Worte: "Den Zeugen, denk' es, wählt' ich gut; tragt ihr Hans Sachs d'rum üblen Muth?" ein; sogleich schließt sich ein jubelnder begeisterter Chor des Bolkes an, welcher, nachdem die darin durchgeführte Figur



ihren Gipfel auf bem hohen a ber Sopranstimme erreicht hat, mit bem Schluß bes Nachtigall - Liebes endigt.

Run forbern bie Meifter, mabrent abnlich wie bei'm Meisterzug bas König David's Motiv im vollen Orchefter ertout, jur Kronung bes Gangers auf (,,Auf, Meifter Pogner! Euch jum Ruhm melbet bem Junter sein Meisterthum"). Zwischen und nach ben nun folgenben, von Rlarinetten, Bornern und Fagotten begleiteten Worten Bogner's zu Balther mit ber König David's. "Geschmudt mit König David's Bilb -Melodie: nehm' ich euch auf in ber Meister Gilb" ertont in ber erften Flote und bann in ber erften Boboe unter fanften Barfeuläufen ber zweite Theil bes Minneliebstollens. Bei Balther's abwehrenber Antwort ("Nicht Meister! Nein!") und gartlichem Aufblicken auf Eva ("Will ohne Meister selig fein!") lenkt sich bie Mobulation plötlich aus F nach Ges-dur und die Sechsgehntelfigur bes früheren Quintetts wird im Orchefter burchgeführt. (P. 529-554; R. A. 375-393.)

Sogleich bei Sachs' vermittelndem Einschreiten ("Berachtet mir die Meister nicht!") tritt in C-dur gewichtig bas erste Meistermotiv in den Posaunen und dem Streichquartett ein, zu dem sich bald bei den Worten: "Was ihnen hoch zum Lobe spricht, siel reich-lich euch zur Gunst", von wo es die Bässe und Biolon-celli allein führen, in der ersten Bioline der Abgesang

Digitized by Google

bes Minneliedes (Traumliedes) gesellt, wozu Aarinetten, Hörner und Fagotte eine Achtelbegleitung aussiühren. So erscheinen benn hier die beiden wichtigsten Motive der Oper — dieses der sinnbildliche Ausdruck für die schaffende Phantasie des Künstlers; jenes der für die technische Seite der Kunst, — beide verbunden machen erst den wahren Künstler, — wie früher im ersten Borspiel in einer ausgedehnteren Bereinigung.



Bei ben Worten: "Daß unfre Meister sie gepslegt 2c. 2c." kommt das zweite Meistermotiv (König David's-Motiv) in den Biolinen, dann von Klarinetten und Fagotten imitirt, und hernach wieder ("blieb sie nicht ablig 2c. 2c.") das erste Meistermotiv, in den Streichinstrumenten canonisch durchgeführt.

Rach folgender schöner, harmonisch intereffanter Stelle mit den schroffen Uebergängen bei der Erinnerung an den Verfall des Reiches, und der endlichen Rlärung ber Harmonie bei den letten Worten









anfangs von tremolirten Accorben ber Streichinstrumente begleitet, mabrend Takt 9 bas Blech und Takt 11 wieber bas Quartett mit gehaltenen Accorben eintritt ertont bas marschartige Johannismotiv zu Sachs' Ruf: "D'rum fag' ich ench, ehrt eure beutschen Deifter!" worauf nach fünf Takten, bei'm letterwähnten gewichtigen Borte: "Meister" ju bem Gefange Sachs': "bann bannt ihr gute Beifter 2c. 2c." eine Combination breier verschiedener Motive eintritt: bes ersten Meistermotives in Contrabag und zwei Fagotten, - bes Traumliebes (Abgefang) in Bioloncello, erfter Bioline, zweitem Born und erster Rlarinette, - und endlich bes Ronig David-Motives in zweiten Biolinen, Bratichen, brei Bornern, zweiter Rlarinette, Floten und Hoboen, wozu später, bei ben Borten : "zerging' in Dunft bas beil'ge rom'iche Reich 2c. 2c.", noch eine Durchführung bes verkleinerten ersten Meistermotives in zweiten Biolinen und in ben Bratichen tritt. (B. 554-561; R. A. 393-397.)

In dem imposanten Schlußchor, worin alle Anwesende mahrend Walther's und Sachs' Krönung die Worte des Letteren: "Ehrt eure beutschen Meister, bann bannt ihr gute Geister 2c. 2c." wiederholen, bald in mächtigem unisono, bald in prachtvoller Fünfstimmigkeit:







— in biesem Schlußchor wird das König David's-Motiv fortgeführt, anfangs nur vom Blech mit figurativer Begleitung der Streichinstrumente. Darauf treten auch die Holzbläser hinzu, dis weiter (P. 566) bei'm Fortissimo Orchester und Chor den zweiten Takt des ersten Meistermotives ergreisen und in reichster polyphoner Berwebung durchführen. Noch einmal tritt der gewaltige Ansang desselben im vollen Orchester auf dem Abschluß des Gesanges ein; sodann folgen auf einem augehängten, plagalischen Schluß die sechsstimmigen Ruse des Bolkes: "Heil Sachs! Nürnberg's theurem Sachs!" mit Trompeten- und Trommelschall auf der Bühne. (P. 562—570; R. A. 397—402.)

So front benn dieser Chor nach so manchen voransgegangenen großen und kühnen Schlägen der letten Scene das ganze Werk. Eine Aufgabe, die fast unmöglich erschien, ist gelöst: die Steigerung, die ihren höchsten Gipfel schon längst erreicht zu haben schien, — man benke an den Meisterzug, den Nachtigallchor, — sie ist glücklich fortgesührt bis zum Ende.

Ueberbliden wir noch einmal im Beift biefe große

fünfte Scene bes letten Aufzuges mit ihrem bunten Leben, ihrem reichen Wechsel, rusen wir uns zurück diese humoristischen Handwerkerchöre, dieses graziöse Spiel ber frohen Jugend, den imposanten Meisterzug, den gewaltigen weihevollen Nachtigallchor, die komische Beckmesser-Scene, das tiespoetische schwungvolle Preistied und endlich jenen Schlußchor, — dann werden wir gesteheu müssen, daß sich dieser Scene nichts Achnliches an die Seite sehen läßt, dann dürsen wir sagen, daß sie übershaupt das Großartigste sei, was auf dem Gebiete der dramatischen Musik jemals geschaffen worden. —

Der britte Aufzug gibt bie Abwidlung, Die Lösung.

Hans Sachs saben wir vom Anfang an von jener spupathischen Theilnahme an der Erscheinung des Dichters und Sängers erfüllt, die nur den großen Menschen und Dichter durchdringen kann. In dem Gesange lag eine neue Welt der naturwahren Empfindung. Die Hindernisse, die sich Jenem entgegenstellten, waren für ihn nicht Abschreckung, wie für den glübenden Jüngling, sondern Behikel zur Erreichung einer edlen und hoben Absicht. Nicht gewaltsam zerhauen, sondern einsach lösen, nicht entzweien, sondern versöhnen, — das war ihm Ausgabe.

Der meisterliche Minnegesang bes jugendlichen Dichters, jenes Traumlied, erhöhete bie Theilnahme, befestigte und reifte ben Plan. Das Gebaren ber verknöcherten, egoistischen, ja, unredlichen Einseitigkeit war biesem Plane unwillfürlicher Berbanbeter, — ein im Leben uns oft begegnendes Bortommniß; hier kunftlerisch behandelt und verwerthet.

Diese Einseitigkeit trägt, wie der Lenker des Planes voraussehen mußte, ihre Früchte, weil in sich ihre Strase; sie wird Mittel zum Zweck. Das falsche, das versfälschte Lied wird zur Folie des ächten, das "die rollenden Wellen im Lauf aufhält," wie der Dichter singt. Gesang gegen Gesang, — abstoßender und lächerslicher, anziehender und ergreisender, "der Seele Gewalt"; Unnatur gegen Natur, Künstelei gegen Kunst. So vermittelte sich durch die Macht der in sich einheitlichen Dichtkunst und Musit der Sieg der Wahrheit wider die Unwahrheit. "Die Natur im Gegensatz gegen den Betrug muß — nach Schiller's Wort — jederzeit Achtung erregen."

Jener Sieg aber ward nicht bem Individuum allein zu Theil: er ward zum allgemeinen. Zulett wurden die ewig giltigen Grenzen gewahrt und unversrückt festgestellt: die meisterliche Beschränkung nach allen Seiten hin, die "gute Geister bannende". Die Herrslichkeit der über allem Dunst der außerlichen Bergängslichkeit stehenden "heiligen beutschen Kunst" wird gezeigt, vom Bolke erkannt, in sich aufgenommen und geseiert: — eine Liebesmacht des deutschen Gemüthes.

Bis zum Schluß wächst so Situation aus Situsation, Ibee aus Ibee, Leben aus Leben, bis zur Heraufsführung ber großen Gesammt- und Grundidee, welche ber Plan bes Ganzen verfolgte und aus ben Gegensfäßen konsequent, wie einsach schön entwicklt. —

Die einzelnen Theile des Wagner'schen Lunfts werkes stehen, von dieser allgemeinen Idee getragen und gehoben, musikalische dichterisch in harmonischestem Einsklang. "Alles webt sich zum Gauzen, eines wirkt und strebt in dem andern", fest gefügt und doch künstelerische frei.

Steigerung auf Steigerung im ganzen Werke, nach dem nur dem Dichter vertrauten organischen Gesetze und offenen Geheimnisse: in Entfaltung der so rein unmittelbar aus sich heraus geschilderten Charaktere, deren jeder — ein ganzer Mensch in seiner Art — seine nur ihm zukommende Farbe hat, die das Kolorit des Totalbildes in seinem Schatten und Licht vollendet und hebt, — Steigerung in Entfaltung der aus der Thätigkeit dieser Charaktere hervorgehenden Handlung auch, wie erwähnt, nach der musikalischen Seite hin. Denn auch in der Musik wächst hier der Charakter — und dazu gehört der des Volkes — mit seinen größeren Zweden, wie umgekehrt er mit seinen kleineren fällt. Und dann: wie der Mensch fühlt und benkt, so spricht

und fingt er. Rebe, Gefang und bas ganze Leben ber Situation find innig verwoben. Das ift die pfpchologische Bahrheit ber Empfindung, die Treue und Schönheit ber Deklamation, ber reine Ausbrud ber individualen Innerlichkeit und bes Totalcharakters, die fich burchgängig zeigen : im einfachen Bort, in ber musikalischen Schilberung bes bewegten Menscheulebens, in ber allburchbringenden und befeelenben Melobie, woran gerabe biefes Bert unerschöpflich reich, wie tein zweites. Bir befigen feine Tonbichtung, bie iconere und blübenbere, tiefere und daraftervollere Melobie befäße. Und bamit mag bem - nicht bem unverfälschten gefunden Sinne ber Menge in ber besten Bebeutung von oben bis unten vielleicht biesem ober jenem mobernen kleinen fritischen Bedmeffer- und Schaul-Ballfisch im kleinen Salzwaffer eine Tonne jum beliebigen Spielen bingeworfen fein. -

5.

## Rückblick und Schluß.

Gleich seinen anderen Werken ber zweiten Periode ist bas "Meistersinger" - Werk Wagner's ein ächt beutsches, vom Grund bis zum Gipfel, und doch wieder ein auberes in seinem ihm eigenthümlichen Gehalt, seinem Stoffe, zum Theil in seiner Form, als jene.

Wie der Dichter uns mit ihm in ein unserm germanischen Wesen ureigenes Reich des Seelen-, Geistes und socialen Lebens einführt, zeigte schon die im zweiten Abschnitt dargelegte Wortdichtung, — einer der glücklichsten Griffe in's "volle, interessante Menschenleben", das er "packt" mit sicherer menschlich-künstlerischer Hand, in das des Bolkes mit seiner Poesie, der frischen und sehwunghaften, dem Herzen entströmenden, die ich die blühende und die naive Poesie der urkräftigen Ingend nennen möchte. Sie tritt uns in den individuellen jugendlichen Erscheinungen, denen auch der Nensch Hans Sachs angehört, sie tritt uns in der Gesammterscheinung des Volkes als solchen verkörpert entgegen.

Roch eine andere, eine erganzende Seite zeigte fich uns, gleichzeitig eine Rehrseite in sich tragend, die ebenmäßig aus beutscher Eigenthumlichkeit berfließt. Es ift bas biebere, auf ber Grundlage fest gefügter Ordnung

ruhende Bürgerthum, bas bem Bolle sein sittliches Leben wahren hilft, sich selbst aber baneben in zunftmäßiger Beschränkung bewegt, ben Korporationsgeist nährt, in seinem zugleich ehrwürdigen und Lächeln abzwingenden Stolze auf bem Felbe ber Kunst an ber Hand durchgearbeiteter Regeln einherschreitet,

Singet bem Bolt auf Markt und Gaffen; hier wirb nach ben Regeln nur eingelaffen,

beren nüchterne, pebantische Strenge "nicht versteht", was die Poesie der Jugend will und ist, die aber sich zulett selbst unwillkürlich verspottet und aufhebt, weil sie den über ihrem Haupte beschwingten Fußes sich daherbewegenden Fortschritt stillschweigend anerkennen, die Fessel gelöst sehen muß, doch mit Wahrung jener Grenzen der ewig sittlichen Ordnung. —

"Wir sehen die menschliche Thorheit geschilbert, welche zum Stillstande verurtheilen und das Leben in unübersteigliche Schranken einengen will, während es sowohl auf dem Gebiete der Kunst als anderwärts die Grundbedingung alles Lebens ist, in der freien Beswegung, in der fortschreitenden Entwicklung nicht gehemmt zu sein. Sie wird in ihren Extremen zur Lächerlichkeit durchgeführt und in ihre inneren Widersprücke aufgelöst; die Formel zerbricht und die Idee triumphirt, die Schule unterliegt, der Genius siegt." 54)

Ibeal und Birklichkeit, Freiheit und Billkur im Rampfe miteinander, und die Ausgleichung biefes Kon-

fliktes burch bas untheilbare Befen ber Kunft nach Ibee und That für bas bewußtvoll wirkende Leben, für "ber Menschheit Würde".

Das eben kennzeichnet ben Griff bes gereiften Dichters und Tonbichters nach seiner tiefen und schönen künstlerischen Bedeutung, daß er beide Elemeute gegensiberstellt, um sie zulett durch die einsache Macht des naturwahren, schwungvollen und gleichwohl gemäßigten, bes reinen Tones zu verföhnen.

Ift es ja eine ber bochften, bringenbsten und lobnendften Aufgaben, die Rluft zwischen bem Boltsleben und, wie ber Biffenschaft, so ber Runft auszufüllen, somit aufzuheben. Die ebelften Geifter widmen fich ihr. Auch in unferm Berte begegnet fie uns in einfacher Löfung. Sein Dichter beschneibet ben Auswuchs, er scheibet bie Schladen aus, er fichert bem Guten und Chrwurdigen fein Recht, indem er die eitlen "boben Deifterwolken" gerftreut, die Ginfeitigkeit, Die Berknöcherung guchtigt, und an beren Stelle die geregelte Freiheit in Runft und Leben, Die achte Schonbeit, Die reine Burbe fest, nach allen Seiten bin verebelt bis in bas Berg bes Bolkes hinein. Go gibt er - gleichwie er ein sprechenbes, treues Zeit- und Sittengemalbe in seinem Werke gibt - ein mahrhaftes, gleich warmes, wie plaftischeschönes Rulturbild im ebelften Sinne, bas eine neue Epoche in ber Welt bezeichnet, ber es bier gilt. —

Fr. Duller, Die Meifterfinger.

Gerabe biesen Gebanken burch bas bramatischmusikalische Kunstwerk zur Anschanung und Berkebendigung zu bringen, war aber Wagner berufen, wie irgend Einer, ja, wie kein Zweiter ber lebenden Zeitgenoffen. Ein Stüd aus seinem eigenen erfahrungsreichen Leben, bas tiefgreisendste, weil kampsevollste, bietet er bar, den Kernpunkt eines großen Ringens gegen Hemmungen und Erschwerungen der Einseitigkeit, des Borurtheils, der Unwahrheit. Die Bedmesser'schen Kreidestriche spielen auf dem Kerbholze ihre lustige Rolle.

Der Rampf ber Freiheit bes schöpferischen Gebantens, ber sich burch teinen Rückblid auf Hertommen, Gewohnheit und Engherzigkeit verkummern läßt, wird aufgenommen und burchgeführt.

"Der Künstler strebe, wie Schiller mahnt, — in Berachtung bes Urtheils ber Berberbniffe seiner Zeit —, aus bem Bunde bes Möglichen mit bem Nothwendigen das Ibeal zu erzeugen. Dieses präge er aus in Tänschemng und Wahrheit, präge es in die Spiele seiner Einsbildungstraft und in den Ernst feiner Thaten, präge es aus in allen sinnlichen und geistigen Formen und werfe es schweigend in die unendliche Zeit."

Was Alles hat Richard Wagner, ber Kämpfer für bas lebendige, ewig wahrhafte Ibeal, von ben "Meistern" zu leiden gehabt! — ben Partisanen der Handwerksmäßigkeit, des flachen Routinismus, den Repräsentanten der Unproduktivität. Freilich, wie hat er sie von ihrem

bequemen Lager ber Schablone aufgeschreckt! An ihm, biesem Ruhebett, hat nie das Ibeal gestanden, wohl aber hat sich diesem Lager, wie das von jeher der Fall, das Knabenthum beigesellt, bessen Alter nicht nach Jahren zählt, und das den Kindern noch heut' als Journalpathe dienen möchte.

"Wer als Meister warb geboren, hat unter Meistern ben schwersten Stand." Zwei Zeilen von Wieland faffen das Alt = Neue nicht minder treffend zusammen:

— Sich neue Bahnen brechen, Beißt, in ein Rest gelehrter Wespen stechen. —

Die Oberflächlichkeit und die freilich jest sehr in die Enge getriebene Berbiffenheit heften sich vielleicht an das Wort: "geborener Meister."

Jene versteht es nicht, es ist für sie nicht flach genng; diese will es in ihrer Dornenhede nicht versstehen, wie sie so Manches nicht hat verstehen wollen. Das wird ihnen wenig frommen. Es ist, gleich allem Uebrigen, eines wie das andere. —

Welch' ernsteheiteres Satyrspiel, und welch' erhebenbes und beruhigendes boch, hat er gewoben; wie eindringlich, und doch wie schön und edel hat er gelohnt durch eine reine Kunstthat! — Nemesis und — ich wiederhole es — Bersöhnung.

Wer wollte im Walther unserer Dichtung einen andern finden, als voraus Den, der biese Figur: ben

Dichter, Singer und Preiserringer, fcuf? Jener Jungling ift Richard Bagner mit ber "Begeisterungsgluth", mit bem "Bergen auf bem rechten Fleck, ber Liebe Banier schwingend und fingend fich zum Soffen." Badelnbe Bopfe rings herum, ,, aus ben Gewerken, ben Gemerken, aus allen Eden, auf allen Fleden", - Rothner's und Bedmeffer's und Genoffen, für fie "bon Melobei auch nicht eine Spur; wer nenut bas Gefang? eitles Ohrgeschinder, nichts babinter!" für fie, - "ber Reim-Gefete Leimen und Rleifter", -"verfungen und verthan!" - Deifter! Gin feltsam= luftiges Bolflein in feinem "vom burren Laub umrauschten" fterilen Ernfte, bem "grimmbewehrten Binter", ber ba "lauert und lauscht, wie er bas frobe Gingen ju Schaben könnte bringen"; "ber Raben beiferer Chor, mit ihren Stimmen, ben hohlen, die Elstern, Rraben und Doblen."

"Das heiß' ich Muth, singt ber noch fort!" Und er hatte ben Muth, fortzusingen. Denn "Lenzes Gebot, bie süße Noth!" So sang er, "wie er mußte, und wie er mußt', so konnt' er's" über hohl tönendes Erz und elende, gesprungene Schelle hinweg, gegen die des "Nachtwächters Horn" noch Poesie.

Da oben "bie Muse bes Parnag", bem Blicke jenes Jünglings sichtbar, mit ihren klaren, lichten Tonen an sein Ohr, sein Herz heranrauschend, im Beibe verkorpert, bem einfachen und boch so hoben, ber Braut, vie nicht leichten Kaufes sich freien läßt, die nur dem ringenden, dem muthig, kuhn und frei emporstrebenden Sänger zu Theil wird. "Der Noth entwachsen Flügel!"

Doch ihm, bem Jugenbnuthe, burch sich selbst, burch sich allein? "Wahn!" Dies Sachs Wort tritt ba ein, auch bei ihm, bem jugenblichen Sänger, sowie bas andere:

Die Meister : Regeln lernt bei Zeiten, bag fie getreulich euch geleiten!

b. h. die rechten, lebenbigen und ficheren bes Meister= thumes.

Und ba geht ber Sanger mit bem Sanger, Beibe bas Bedmeffer-Lauten-Gefreisch unter ben Füßen.

Es ist die Doppelgestalt, die in sich eines: der jugenbliche und der männliche Dichter, die auf dem Pfade jetzt sicher hinauwandeln, dessen blübendes Gebusch, über jene Hecken hinaus, die Melodieen der ewigen Ingend entströmen läßt.

Jener besonnen-jugendliche Mann mit seiner aus bem wirklichen und wirkenden Leben geschöpften und gewonnenen Beisheit für dieses Leben und für die Kunst ist wiederum der Sänger der "Meistersinger", der meisterliche Sänger des beschwingten und zugleich maßvollen Liedes, der "unendlichen", d. h. hier der ewig wahren Melodie, die über jedem gemachten "Gesbände", allem engen "Barthum" thront, die ihre Regeln

nur in fich felbst, nicht im Laufe ber Regeln bes Schematismus auffuchen lagt.

Wollt ihr nach Regeln meffen, was nicht nach eurer Regeln Lauf: ber eignen Spur vergeffen, fucht bavon erft bie Regeln auf!

Das thun sie nicht Alle; im Gegentheil: — sie wenden dieses Wort umgekehrt auf seinen Dichter an, ber mit ihm nur Dem den Ausdruck gegeben, was jeder wahre Meister dem Aftermeisterthum, wie nicht minder der "sehr leichten" Negation von jeher zugerufen.

Diese individuelle und doch typische Einheit ift nicht nur in Wagner, sie ist in jeder Ursprünglichkeit bes Genius repräfentirt. Man blide auf Goethe; man blide auf Mozart, welchem die Schelle des Schaulismus summend nachschrillte, die einmal über das andere gegen das ewige "Gemozarte" erbost aufschrie; — man blide auf Beethoven, der den Troß der "die Köpfe zusammenstedenden" sogenannten "Meister" nebst Gesellen verächtlich abschüttelte, ihrer Regeln Lauf, mit ihm jene hohlen Köpfe sammt ihren Jöpfen, nach Gebühr schonungslos zertrat und verächtlich zur Seite schlenderte.

Ob ihr ber Ratur noch seib auf rechter Spur, bas sagt euch nur, wer nichts weiß von ber Tabulatur. —

## Denn

— ber beutsche Hochgesang, — in eigner Fülle schwellenb Und aus Herzens Tiefen quellenb, Spottet er ber Regeln Zwang.

Könnte aber das Walten jener Doppelerscheinung gegensüber dem sterilen Regelzwange des "Meisterwesens" sein Panier wirksamer entfalten, als in der frischen Frühlingsluft des Humors und der neckschen Ironie?

Da tritt benn ber Komos in sein Recht ein, ber mit den Gefühlen, dem Sinnen und Denken nicht spielt, wie ein Kind mit dem Kiesel, — der sie vielmehr lächelnd auf der Wagschale wiegt, die in der sichern, im Grund ernsten Hand ruht.

Weil es nun eben Ton um Ton gilt hier auf bem bramatischen Felbe bes heitersten Theiles ber beiteren Kunst: so sind Polyhymnia und Thalia eng verbunden, und es wird sich bas vorliegende Werk nach gewöhnlicher Bezeichnung wohl "komische Oper" ober musikalisches Lustspiel nennen hören.

Diese Bezeichnung trifft allerbings nach jener angebeuteten, unstreitig erheblichen Richtung bin gu.

Die komische Oper verfolgt im Wesentlichen Dieselben Zwede, wie bas gesprochene Luftspiel.

Das Luftspiel will aber für seine eigentliche Aufgabe: Hervorbringung und Nährung ber Freiheit bes Gemüthes, von seinem Dichter die eigenthümliche Bethätigung bes gangen Menschen in vielfacher Be-

Daburch namentlich, bag er unabläffig mit ben Menschen fich bewege; - bag er fein Sentblei in ben Grund ber menschlichen Natur mit ihren Eigenschaften: ihren Borgugen, Racherlichkeiten und Gebrechen, fallen laffe; bag er fein Gebilbe aus foldem unmittelbarrealen Leben beraushole, bas in hundert Abern rinnt; - bag er bie große Runft besitze, bas Bauptwert bes Luftspiels: Charaftere, ju ichaffen und barguftellen; baß er wie ein theilnehmender besonnener Argt bem Leben an ben Buls fühle; - bag er es getren schilbere und boch verklare, ber Beit, in ber ober für Die er lebt und wirkt, bas klarfte Spiegelbild zeige, fo groß ober flein es auch fei; - bag er bie öffentlichen und häuslichen Buftanbe nach allen Seiten bin burchforsche mit bem Rennerblick bes Psychologen, bes Babagogen; - bag er mit sicherer Band bier bie Sonbe anlege, bort bie Beißel schwinge; - bag er in ber Burge ber Laune, ber Fronie, bes Biges, ber Satire, bes Spottes bem Realismus bas reinigende Element, bas beitere und frischefte Arom verleibe, auf Schaben binzeigend, bie ber Gefellschaft, bem Benus, bem Individuum anhaften, indem er, wie fpielend, zugleich bas Mittel barbeut, fie zu beilen; - bag er bie Absicht, gu belehren und aufzuklaren, zu faubern und zu beffern, ftets errathen laffe, ohne fie aufzudringen, fein 3ch, wie

Bean Paul sagt, ganz hinter die komische Welt versberge, die erschafft; — daß er nicht blos die Musen, auch die Grazien bewirthe und, wie Plato verlangt, ihnen opfere; dem "kleinen, schönen Faun", welchen Weister Wieland in seinem lieblichen Gedichte: "Die Grazien" so reizend malt, dem Spielgesellen der Amoretten, dem seltsamen Zöglinge und Lieblinge der Grazien, "dem Genins der Sokratischen Ironie, der Horazischen Satire, des Lucianischen Spottes", der so sein die Narren zum Gegenstand unsers Spottes macht,

Daß felbst ber Thor, indem wir ihn belachen, Gern ober nicht uns lachen helfen muß,

ihm seine Stelle neben biesen Charitinnen sicher wahre; — daß er, ein Proteus, durch seine schöne Darstellung, durch sein frisches Gemälde in allen Schattirungen den rothen Faden, die Grundfarbe der Wahrhaftigkeit und Treue, subjektiver wie objektiver, hindurchziehen und durchschimmern lasse; — daß er sich in den einschneidendssten Zügen, in den schärfsten Ergießungen, wie in den zartesten, leisesten Andeutungen, daß er sich überhaupt als Menschenfreund bewähre, der Wohl und Weh' mit der Menscheit theilt, während er züchtigt und losläßt, die Widersprüche ansbeckt, um sie auszugleichen und zu versühnen durch den dichterischen Gedanken, durch das wahre menschlich kinntlerische Ideal, das aus dem heiteren Spiele stets den hohen sittlichen Ernst erkennen läßt.

Die komische Oper wird diese Grundbedingungen nicht verlassen dürfen, ohne in Flacheit, in musikalische Spielerei, sei es die geistreichste, auszuarten, ohne der Inkousequenz, ja, der Charakterlosigkeit und Disharmonie, vielleicht noch mehr, als das recitirende Lustspiel, zu verfallen.

Denn bei ihr muß (wie ber Hans Sachs Wagner's vom Liebe überhaupt sagt) "Wort und Ton passen", b. h. bei ihr hat die Musik die Intention des Dichters im Ganzen wie im Einzelnen zu der ihrigen zu machen, sich mit ihr zum pspchischen, kunstvollen Totale zu vermählen, dem Gedanken wie dem Worte den klarsten und prägnantesten — schäfften und wärmsten — Ausbruck zu verleihen, nach der Stimmung und dem Charaktergehalt bes Ganzen, nach dem Charaktergehalt seiner einzelnen Theile in Situationen und Personen. Indivibualisirung und Thpus hat die Musik aus sich mit zu geben, um zu vollenden.

Reine ber vorgedachten Boraussetzungen, welche bas Musik-Drama ber Wagner'schen "Meistersinger" nicht erfüllte. (Nur bei Beckmesser sei die Bewirthung der Grazien ausgenommen.) Der Beweis dafür braucht hier nicht erst angetreten zu werden. Die beiden vorigen Abschnitte enthalten ihn, direkt und indirekt, so weit übershaupt Andeutungen ausreichen. Das Werk muß und wird am Besten für sich selbst sprechen in Wort und Weise. Jeder Kommentar kann höchstens die Fäden in der Hand halten. Man sehe z. B. auf alle Koms

mentare ber Mozart'schen Oper; sie find nichts, wie Andeutungen und Fadenhalter. Ihren rechten, ächten Geist ergießen und erschließen einzig die Werke selbst.

Aber ba ich des unsterblichen, in seiner Art einzigen Mozart hier gedacht, so sei anch in zwei Worten das geistige Element zusammengefaßt, das mit seiner komischen Oper die größte heutige Oper: unser jetiges im Dichter und Tonsetzer einheitliches, ebenso einziges und noch tiefer in's Leben greisendes Werk, theilt und kultivirt: — die von innen heraus treibende Charakteristik, die sich auf die ganze Person und alles, was sie sühlt, denkt und thut, erstreckt, die sich aus der Empfindungs- und Gesinnungsart der Betheiligten unmittelbar ergibt. 55)

Dabei kommen die Worte eines Autors, der über die deutsche komische Oper höchst verdienstlich geforscht hat, <sup>56</sup>) mir und der Sache so erwünscht und so sehr zu Statten, daß ich gerade sie dem Leser nicht vorenthalten mag:

"Wenn die Operette — die komische Oper — ein Spiegelbild ihrer Zeit von je war, und für die Zukunft auch bleiben soll: so muß sie für unsere Tage neu geschaffen werden. Gegenüber der Sorge, dem. Ernste, der Grämlickeit, dem erstidenden Materialismus der Gegenwart ist aber die Regeneration des Singspieles eine nichts weniger als gleichgiltige Sache. Das Herz hat ein dringendes Bedürfniß, herein in die Noth

und bas Elend bes Lebens bie Tone ber Freude, bes Glückes, ber Luft erklingen zu boren; indem wir bas beutsche Singspiel länger entbebren, entbebren wir augleich einen Naftor bes ebelften und anregenoften Ber-Wir wollen genießen und ber schönften gnügens. Göttergaben froh werben. Möchten boch unsere Tonfeter bies bebergigen, bem allgemeinen Berlangen entgegenkommen und einem beitern und ansprechenden Genre fich mehr zuwenden! Daburch foll und barf ein eruftes Streben, Tiefe und Gemutheinnigkeit nicht ausgeschlossen, und nur Das über Bord geworfen werben, was wie ein erftidenber Alp auf allen neuen Schöpfungen liegt: bas Bafchen nach Effekt, bie offen fich fundgebende Sucht nach Originalität. Man merkt zu fehr bie Absicht, und man wird verstimmt. Mit bem Erufte, ber ben Rünftler bei feinen Arbeiten ftets beseelen und aus ihnen uns entgegentreten muß, foll immer auch bie Annuth, Die Grazie, Die bochfte Schonbeit Band in Band gehen; nur was leicht fich von ben Fesseln ber Erbe loft, vermag sich himmelan zu fdwingen. Wir haben für alle unfere mufikalischen Bestrebungen ein verklärtes Borbild - Mozart; ringen wir ihm nach, fuchen wir Bollenbetes zu leiften, wie Rur bann, wenn man nicht nur bas Tiefe und Gehaltvolle, sonbern auch bas Reizende und finulich Anregende anstrebt, wird man die Anerkennung und ben Dank bes Bublikums zu erringen vermögen und Zeit

und Rraft nicht an ungehenerlichen Werken bergenben, bie weber Erfolg noch Daner haben können, und von benen sich ber Geschmad nachgerabe mit offenbarer Un-luft abkehrt."

Fürwahr, die Zeit verlangte endlich eine neue That der komischen Oper. Das Feld war versumpft, war steril geworden. Was uns für komische Oper ansegegeben wurde: — Gewächs, "sah aus wie Wein, war's aber nicht," — Fabrikat.

Aehnliche Erscheinung auf einem Theile bes Felbes ber Kritik: lächerliches und leichtfertiges, preßhaftes und unwahres Zeng, vom thönernsten und hohlsten Dreifuß der Welt mit Prätension gegeben, — Merker Beckmesser, Merker Klot, Merker Schaul, die prächtige Musters, merkerei-Kritik des Herrn D. Jahn \*) und Konsorten, noch hente an einzelnen Eden, einzelnen Fleden und Grenzen uns sporadisch begegnend, — von welchem Alle sich befreit zu sehen wünschen mußten, wenn anders dieser Merkereigeruch überhaupt der Beachtung werth war.

Jene That vermag vor allem bie Oper, bie obige Erforderniffe befriedigt, bas Korrektiv gegen jene Ginfeitigkeit

<sup>\*)</sup> Sie ift nebft ber Mozart - Schaul'schen — ein Geschwisterpaar (bie altere aber ein Muster ber Rube gegen die D. Jahu'sche), — in der "Nenen Zeitschrift für Mustlt" (Jahrgang 1866) von mir gezeichnet und "getroffen" worden, diese großsprecherische und doch so leichtfertige s. g. Kritit, die mit "Abjurdität", "Eiephantentälberhaftigkeit" und bergleichen um sich wirft, wie der Knabe mit Steinen oder Schuechalten.

und Flachheit, gegen alles Afterwefen in fich trägt und an beren Stelle bas lang' erfehnte gefunde, volle Sein fest, reine Wirthschaft mit verkommenen Buftanben macht und bas reale Leben mit ber fünftlerischen 3bee burchbringt. Die achte beutsche komische Oper ift voraugsweise berufen, die Unnatur ber Runftelei, die überhand genommene Frivolität in Anschauung und Sitte nieberzuschlagen, bie elende Rritit zu entwaffnen. bermag es um fo mehr, je nationaler sie ift. jegige Wagner'sche Oper ift aber bie nationalste, bie wir Deutsche besitzen, und boch zugleich eine folde, beren Ibeal fich nicht auf Eine Nation beschränkt, bas and weitere Gefichtspuntte verfolgt. Ihr Rampf für bie Schönheit, Bahrheit und Burbe ber Runft ift ein universeller; er umfaßt bas Menschenthum, ben sichern freiheitlichen Fortschritt burch biefe Runft überhaupt.

Günstiger konnte einem Dichter kein Stoff für seinen Zweck kommen, als berjenige ber "Meistersinger von Nürnberg". Mit Einem Schlage hat die Hand bes Wortdichters und Komponisten hier vernichtet, bort geschaffen. Uneublichen Ernstes und ebenso unendlicher Beiterkeit ist darin niedergeriffen und erbaut, mit dem dürren Laub durch den Spiegel, der zugleich Brennspiegel, aufgeräumt, ein frisches Grün gesäet und gezeitigt. Man wird diese Thatsache schwerlich antasten, oder es müßten die zerschlagene Beckmesser'sche Laute noch weitere Klimpergelüste überkommen.

Das Wagner'sche Werk hat und eben von einem Alp befreit, der lange auf unseren künstlerischen Zusständen lastete. Fragen wir die ächten Künstler und Freunde der Kunst! Sie werden die Antwort einhellig geben. Ob sie nicht aufathmen aus der Stickluft eines ihr Streben und Wirken oft verkimmernden Schematissmus, aufathmen zur eblen Freiheit des geistigen Gesdankens, des seelischen Entfaltens! Wagner hat für diese gedoppelte Freiheit gestritten, sie mit der einfachsten Macht der Welt errungen, wie spielend und unwillskürlich, und doch mit seinem Herzblut; er hat für sie gestritten mit jener Gesinnung, die dem Künstler und seinem Kunstwerke unentbehrlich, die beide "dauershaft" macht.

Um die Fahne dieses eingreisenden und gleichwohl ausgleichenden Sieges des deutschen Gemüths- und Geistesleben mit seiner Tiese, Energie und Milde, seiner Würde, Schönheit und Heiterkeit, mit den Eigenschaften, die sich in die Worte "Wahrheit, Bildung und Gessittung", den eigentsichen Kultur- und Humanitäts-Besgriff in ethischem und künstlerischem Sinne, zusammensfassen, — um jene Fahne wird sich der deutsche künstlerische Mann gern schaaren und das Seinige weiter thun im Sinne des Musters zur Ausbeutung und Verwerthung für die "heilige deutsche Kunst".

Die Bretter, welche bie Belt bedeuten, werden nicht umfonft zu Ehren biefer beutschen Runft gesprochen

und geklungen haben. Diefe Sprache und biefer Befang kommen ber gefammten Runft gu Rus.

"Die rothbrunftige Morgenröth' . Ger burch bie truben Bolfen geht."

Des benkwürdigen Werkes Tragweite — ich gebrauche biefes oft gemigbrauchte Wort, weil es hier am rechten Ort wie kein anderes — läßt sich im Augenblicke noch kaum übersehen; sie wird uns ihres Theiles in ber Zeit und über die Zeit hinaus tragen helfen. —

Sein hochherziger patriotischer Mahnruf aber — ein heilig erustes Bermächtniß: —

Habt Acht! Uns brohen üble Streich': — zerfällt erst beutsches Bolt und Reich, in falscher malscher Majestät tein Fürst bald mehr sein Bolt versteht; und mälschen Dunst mit mälschem Tand sie pstanzen uns in's beutsche Land!

ertönt gleichfalls über bas Jahrhundert, dem er gesungen wird, weit hinaus, und ist nie gewichtiger, nie eins bringlicher erklungen, als an unsere, für unsere Zeit. —

\* . \*

"Der Zeitpunkt, wo bas Dichterwerk Richard Wagner's: "Triftan und Rolbe" von ber Stelle wirkt, bie ihm gehört, — ber Buhne, — ift eingetreten! München hat bie schöne, bie entscheibenbe That gethan,

Dank bem erhabenen König Baperns. Der zehnte Juni 1865, an welchem bas Rönigliche Hof- und Nationaltheater bieser ächten großen Kunststätte bas Werk zuerst in bas Leben führte, wird in ben Annalen ber Kunst unvergänglich verzeichnet bleiben. Nicht minder wird es ber große Erfolg, ber ihm burch sich selbst und bann durch die aussiührenden Kräfte von einem Publikum wurde, das zu erkennen, zu fühlen, zu würdigen weiß, von einem Publikum, dem hohe Ehre gebührt!"

So schrieb ich vor brei Jahren und kounte so schreiben.

Im Jahre 1868 hat dasselbe München eine zweite gleiche Kunstthat in das Leben geführt. Es gab uns — ebenfalls zuerst in Deutschland — in demselben Monat Juni, am ein und zwanzigsten, "Die Meistersinger von Nürnberg" mit gleichem, ja, noch größerem Erfolge, nicht minder aus sich selbst heraus, und dann durch die aussührenden Kräfte, — eine Musteraufführung in jeder Hinsicht. Wie damals, so auch jest, ein undergleichliches Orchester, mit einem ruhmreichen Führer und Leiter: Hans von Bülow.

Diesem beseelten Tonkörper zur Seite ein anderer: ber Chor, dessen eigenste Bestimmung, wie sie bem Chor der Komponist überhaupt angewiesen, zur vollsten Geltung gelangte, Dank seinem überans trefflichen Dirisgenten Hans Richter und ber mit seiner eigenen hins Br. Maner, die Meistersunger.

gebenben und anregenben Liebe verschwisterten bes Münchener Chores.

Auf biesen beiben großen lebendigen Grundpfeilern ruhete der künstlerisch ausgeprägte Einzelbau sämmtlicher Hauptdarsteller, der sich zu einem in sich geschlossenen,
wahrhaft schinen Ganzen rundete. Die Aunstgeschichte
wird, neben den obigen beiden Potenzen und ihren Führern, zwei Frauen: die Repräsentanten der Eva und
der Magdalene — Fräulein Mallinger und Frau
Diez —, und die Männer: Bet (Hans Sachs),
Nachbaur (Walther), Schlosser (David), Höltel
(Beckmesser), Bausewein (Pogner), Fischer (Rothener), neben ihnen Allen auch den technischen Leiter:
Regisseur Dr. Hallwachs, nach Recht und Pflicht zu
nennen haben.

Zweierlei noch werben die Kunstannalen verzeichnen. Das eine ist die Ansprache Richard Wagner's an die Ausführenden nach der letzten Probe. Anknüpfend an Schiller's Wort:

"Bu allen Beiten, wo bie Runft verfiel, ift fie burch bie Runftler gefallen",

hob er hervor, daß die Bieberhebung ber gesunkenen modernen theatralischen Zustände nur dem Künstler, keinem Andern, beschieden sei; daß, wenn der Oper der vielleicht gerechte Borwurf gemacht werde, sie habe das beutsche Schauspiel verdorben, dieser nur den Auswuchs ber Oper, das wälfche Wesen, tresse; daß die mahre beutsche Oper, das achte Musikorama, ihres großen wesentlichen Theiles den Beruf in sich trage, erfrischend und hebend auf das gesammte dramatische Leben zu wirken, neue Zustände zu schaffen und herbeizusühren: "Die Wiedergeburt der dramatischen Kunst durch die Musik, von der schon Schiller sprach, von der jest und über die bei der deutschen Tonkünstlerversammlung in Altenburg, am 19. Juli 1868, Oswald Marbach gesprochen hat.

Es waren Worte bes Dankes, biese Wagner'schen und zugleich Worte von allgemeiner Bebeutung für die Gesammtheit ber kunftlerischen Aufgabe unserer Zeit, für die Anforderungen ber nächsten, wie aller Zukunft.

Das Zweite ist eine Thatsache, die sich zur Höhe eines Ereignisses, ja, gleichsam eines spmbolischen, hob: Als die begeisterte Bersammlung am ersten Tage der Meisterssinger-Aufführung den Dichter-Komponisten nach dem ersten Aufzuge stürmisch rief, erschien er nicht.

Das Ende bes zweiten Aufzuges erneuete ben Ruf in gesteigerter Weise. Da endlich trat Wagner an die Brüstung der großen königlichen Loge (ber "Raiserloge"), worin er an der Seite des Königs Ludwig II. sein Werk an sich vorübergehen sah und hörte, — bescheiden vor und dankte, gerührt und ergriffen, wie wohl nie so in seinem Leben, stumm der Bersammlung, deren Zuruse nunmehr nicht enden zu wollen schienen; benn

Digitized by Google

sie erkaunte die Bebeutung bes noch nicht bagewesenen Borganges. Dasselbe Schauspiel wiederholte sich am Schlusse bes Ganzen.

Ein Jeder, der da nur immer fühlen konnte, fühlte in unmittelbarfter Gegenwart, hier, in Münchens lebenbigstem Kunsttempel, die volle Größe und Wahrheit eines der größten und wahrsten Borte des Dichters:

> Es foll ber Sanger mit bem Ronig geben, Denn beibe wohnen auf ber Menfcheit Soben!

## Anmerhungen zu Abschnitt II.

- 47) Borwort ju "brei Opernbichtungen", 1852, S. 91 ff.
- 48) "Die Wittembergisch Nachtigall, die man jest höret uberal." Ein großartiges, bewundernswürdiges Gedicht des kühnen, unerschrockenen, einem Luther ähnlichen Mannes; gedichtet Anno Salutis 1523, am 8. Tage Julij. Buch 2, ("Das ander Buch") Th. 1 Bl. 71b-75 der Werke, Ausg. von 1590. Auch bei Joh. Gustav Büsching: "Hans Sachs 2c. 2c." (Ausewahl), zweites Buch, 1819, S. 139 ff. und bei Furchau (modernisitt) a. a. D. S. 42-61.
- 49) Die Spruchsprecher, benen Hans Sachs sich hier vergleicht, wohl zu unterscheiben von den Merkern, von den Meistersingern überhaupt waren Leute, welche bei sestlichen Gelegenheiten, wie Taufen, Hochzeiten 2c. 2c., improvisirend mit ihren Reimen und Sprüchen sich hören ließen zur Erbauung oder Ergötung der Bersammlung. "In der großen Stadt Nürnberg" sagt Wagenseil S. 489 seines Werkes, der auch den Unterschied zwischen Spruchsprechern und Meistersingern in neun Sätzen genau kennzeichnet, "in welcher das Spruchsprechen für ein Munus publicum passiret, ist allemal nur ein einziger Spruchsprecher bekannt, welcher das Ampt auf den Hochzeiten versieht und, wie schon erwehnet, von einem Hoch Schlen

Rath bestättigt wird." — Einer ber bamals bekanntesten Spruchsesprecher in Nürnberg, "bessen Tob die gemeine Leute annoch sehr bebauern, als der seines Gleichen nie gehabt habe, auch nit bekommen werde, welcher den Josephum, Virgilium, Ovidium, Plinium, wie sie hiebevor in das Teutsche übersetzt worden, sast gant in Ropss, und also konte man ihm nichts aufgeben, davon er nit hätte sollen, so slugs, einen langen Spruch sagen, besagte Autores immerzu allegirend", — war Wilhelm Weber, wie Wagenseil S. 466 melbet, von welchem er auch eine ausssührliche Probe seiner Kunst, S. 467, 468 st., beibringt und eine Abbildung in seinem wappengeschmücken Kostüm, einen Engel mit dem Lorbeerkranze über ihm, gibt.

- 50) Vorschule ber Aesthetit, erste Abtheilung, III. Programm (Werke, 1841, Bb. 18, S. 68).
  - 51) Drei Opernbichtungen 2c. 2c. Borwort, S. 153, 154.
- 52) Lohengrin und die Gral: und Schwan: Sage, 1867, S. 494-496.
- 53) In Yourij v. Arnold's Rener Allg. Zeitschrift für Theater und Musik, 1868, Rr. 16 ff.
  - 54) Augsburger Allg. Zeitung, 1868, Beil. Rr. 179.
- 55) Arrey v. Donner, Handbuch ber Mufik: Geschichte, 1868, S. 520.
- 56) H. Schletterer, das deutsche Singspiel von seinen ersten Anfängen bis auf die neueste Zeit, 1863, S. 162.

-

Die Meistersinger von Numberg. Ein BCZ4991

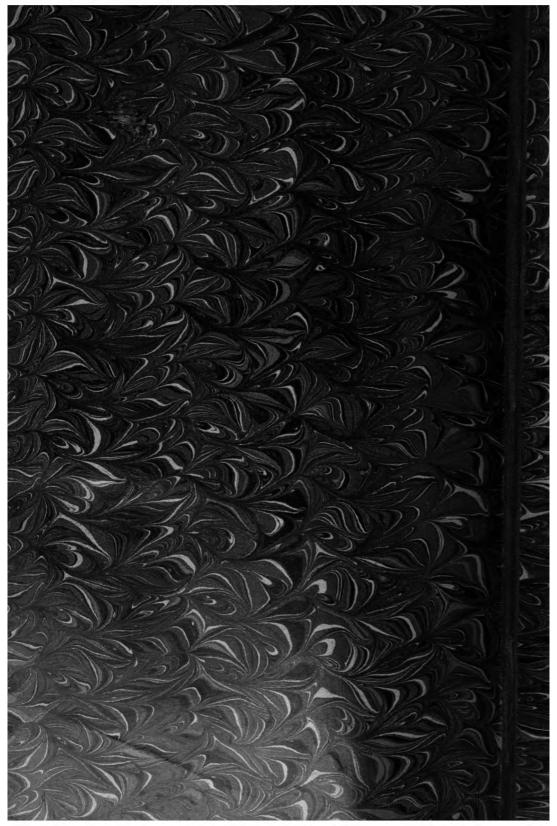

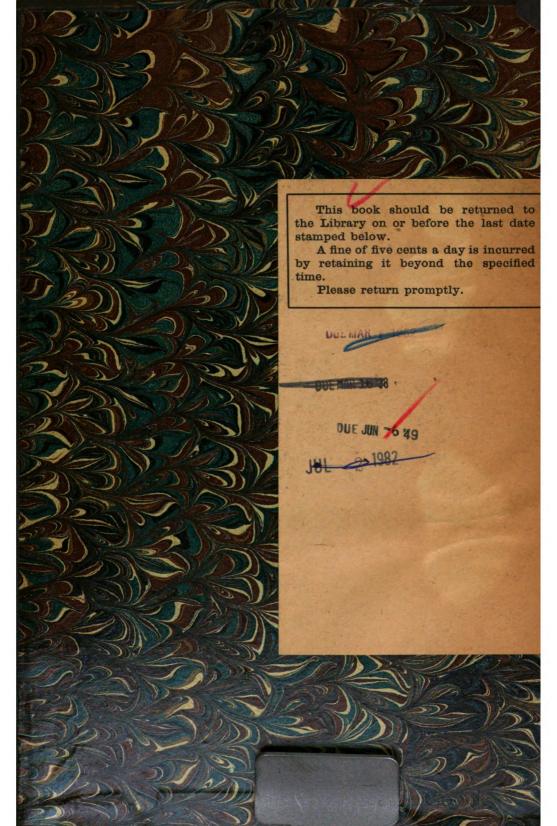

